# Künstler-Monographien



Sainsborough von 3. Pauli



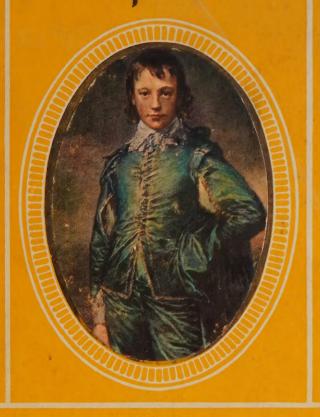





Delhagen& Alasing, Bielefeld, Leipzig

### Künstler=Monographien

In Derbindung mit Andern herausgegeben von

#### fj. Knackfuß

Verlag von Velhagen & Klasing in Bielefeld und Leipzig In reich illustrierten, modern ausgestatteten Bänden mit Goldschnitt Bisher sind erschienen:

| District line                             | er fullenen:                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Raffael. 134 flbb 4 M.                 | 56. Koner. 75 Abb 4 M.                    |
| 2. Rubens. 135 Abb 4 "                    | 57. Millet und Rouffeau. 80 Abb 5 "       |
| 3. Rembrandt, 167 Rbb 4 "                 | 58. Grühner. 106 Abb 4 "                  |
| 4. Michelangelo. 121 Abb 4 "              | 59. Gyfis. 156 Abb 5 "                    |
| 5. Dürer. 134 Abb 4 "                     | 60. Abolf fillbebrand. 100 Abb 4 "        |
| 6. Delazquez. 48 Abb 2 "                  | 61. Uhde. 111 Abb 5 "                     |
| 7. R. p. Menzel. 151 Abb 5 ,              | 62. Walter Crane. 145 Abb 5 ,,            |
| 8. Teniers b. J. 79 Abb 4 "               |                                           |
|                                           |                                           |
|                                           | 64. Worpsmede. 174 Abb 5                  |
| 10. Murillo. 79 Abb 4 ,,                  | 65. Donatello. 141 Abb 4 ,,               |
| 11. Knaus. 70 Abb 4 "                     | 66. Eberlein. 106 Abb 4 "                 |
| 12. Franz fials. 51 Abb 2 "               | 67. Bartels. 115 Abb 5 ,                  |
| 13. pan Dyck. 97 Abb 4 "                  | 68. fjokusai. 108 flbb 5 "                |
| 14. Ludwig Richter. 194 Abb 5 "           | 69. Preller d. a. 135 Abb 5 "             |
| 15. Watteau. 92 Abb 4 "                   | 70. Bőcklin. 107 Abb                      |
| 16. Thorwaldsen. 146 Abb 4 "              | 71. 6ainsborough. 82 Abb 4 "              |
| 17. fjolbein d. j. 152 flbb 5 "           | 72. Segantini, 108 Abb 5                  |
| 18. Defregger. 115 Abb 5 "                | 73. Watts. 121 Abb 5 "                    |
| 19. Terborch und Jan Steen. 95 Abb 4 "    | 74. Robbia. 172 Abb 5 "                   |
| 20. Reinholb Begas. 129 Abb 4 "           | 75. P. Discher und A. Krafft. 102 Abb 5 " |
| 21. Chodomiecki. 204 Abb 4 "              | 76. Feuerbach. 116 Abb 5 "                |
|                                           |                                           |
|                                           |                                           |
| 23. Vautier. 111 flbb 4 "                 | 78. Neu = Dachau. 158 Abb 5 .,            |
| 24. Botticelli. 93 flbb 4 "               | 79. C. Meunier. 62 Abb 2 "                |
| 25. 6hirlandajo. 65 Abb 2 "               | 80. Siemering. 111 Fibb 5 "               |
| 26. Deronese. 88 Abb 4 "                  | 81. Deit Stoff. 100 Abb 4 "               |
| 27. Mantegna. 105 Abb 4 "                 | 82. Cornelius. 131 Abb 5 "                |
| 28. Schinkel. 127 Abb 4 "                 | 83. Corot und Troyon. 89 Abb 5 "          |
| 29. Tizian. 123 Abb 4 ,,                  | 84. W. pon Kaulbach. 143 Flbb 5 "         |
| 30. Correggio. 93 Abb 4 ,,                | 85. Angelico da Fiefole. 109 Abb 5 "      |
| 31. Schwind. 176 Rbb 5 "                  | 86. 6efelfchap. 92 Abb 4 "                |
| 32. Rethel. 125 Abb 4 "                   | 87. Perugino. 110 Abb 5 "                 |
| 33. Leonardo da Dinci. 136 Abb 4 "        | 88. W. fjolman fjunt. 141 Abb 5 "         |
| 34. Cenbady. 135 Abb 5 "                  | 89. Goya. 149 Abb 5 "                     |
| 35. van Eyck, fjubert und Jan. 88 Abb 4 " | 90. Andrea del Sarto. 122 Abb 5 "         |
| 36. Canopa. 98 Abb 4 "                    | 91. Reynolds. 115 Abb 5 "                 |
| 37. Pinturicchio. 115 Abb 5 "             | 92. Die Kleinmeister. 114 Abb 4 "         |
|                                           |                                           |
|                                           | 93. Robin. 121 Rbb 4 ,,                   |
| 39. Memling. 129 Rbb 4 "                  | 94. Giorgione und Palma Decchio. 110 Ab=  |
| 40. Munkacíy. 121 Abb 4 "                 | bildungen 5 "                             |
| 41. Klinger. 144 Abb 5 "                  | 95. Eucas Cranach. 103 Abb 5 "            |
| 42. Stuck. 157 Flbb 5 ,,                  | 96. Künstlerfamilie Bellini. 108 Abb 5 "  |
| 43. Glotto. 158 Abb 5 "                   | 97. Eugen Bracht. 79 Abb 4 "              |
| 44. Ostabe. 107 Abb 4 "                   | 98. Wilhelm Trübner. 98 Abb 5 "           |
| 45. Liebermann. 114 Abb 4 ,,              | 99. fjeinr. v. 3ügel. 133 Abb 5 "         |
| 46. Thoma. 106 Abb                        | 100. Guido Reni. 105 Abb 5 ,,             |
| 47. Wereschtschagin. 77 Abb 4 "           | 101. Franz Krüger. 104 Abb 5 "            |
| 48. F. A. D. Kaulbady. 107 Abb 5          | 102. Anders 3orn. 93 Abb 5 "              |
| 49. Tintoretto. 109 Abb 5 "               | 103. Schnorr p. Carolsfelb. 109 Abb 5     |
| 50. Leibl. 71 Abb                         | 104. Albert v. Keller. 133 Abb 5 "        |
| 51. Philipp Deit. 92 Abb 4 "              | 105. Lorenzo Bernini. 84 Abb 5            |
| 52. Derrocchio. 80 Abb 4 "                | 106. Ph. R. Cászló. 147 Rbb 5 "           |
| 53. Prell. 115 Abb                        | 107 Canis Carinth 193 Bhb                 |
|                                           | 107. Louis Corinth. 123 Abb 5 .,          |
| 54. fjerkomer. 121 Abb 5 ,,               | 108. Matthias Grünewald. 78 Abb 5 "       |
| 55. Burne=Jones. 113 Rbb 5 "              | 109. Wilhelm Steinhausen. 131 Abb 5       |

Es wird zunächst folgen: Frit Erler.



Gainsborough von G.Pauli



### Liebhaber= Uusgaben



Mr. 71

## Künstler-Monographien

In Verbindung mit Anderen herausgegeben von H. Knackfuß

# Sainsborough

1909 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alafing

## Gainsborough von Gustav Pauli

Mit einem Titelbilde, 80 Absbildungen und einem farbigen Einschaltbild Dweite Auflage



1909 Bielefeld und Leipzig Verlag von Velhagen & Alasing **23** on der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und Freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 12 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—12) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche jede Buchhandlung Bestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Selbstbildnis Gainsboroughs. Königl. Akademie zu London.

### Gainsborough

### 1 Gainsboroughs Leben

Spät erst erscheint die englische Kunft auf der Bühne der Weltgeschichte, nachdem die anderen großen Kunstvölker Europas ihre Rolle längst gespielt hatten. Während Baufunft, Malerci und Bildnerei in Italien, Den Niederlanden, Deutschland, Spanien und Frankreich zu höchster Blüte gediehen und wieder verfielen, drang taum ein schwacher Rachklang englischer Runft zum Festland herüber. Wenn die englischen Könige einen Hofmaler von fünstlerischem Range verlangten, so haben sie ihn sich jahrhundertelang von auswärts verschreiben muffen. Im Reformationszeitalter stand Holbein an der Spitze der englischen Malerei, hundert Jahre später van Dnd, ihm folgte Sir Peter Lely, und schließlich wurde zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts der schlichte Lübecker Meister Gottfried Kneller, mit den Ehren eines van Dyck ausgestattet, zum pietor laureatus des Hofes und des englischen Adels. überblickt man die Namen dieser ausländischen Hosmaler, so kann man leicht dazu geraten, eine Entwicklung in absteigender Linie für die englischen Runftzustände anzunehmen. Holbein war unfraglich der größeste unter ihnen, eine von den festgefügten starten Künftlernaturen, die, ihrer selbst gewiß, dazu berufen sind, in ihrem Kreise zu herrschen und zu geben, nicht zu empfangen. Ban Duck war aus anderem Holze geschnitt, an Talent vielleicht, aber nicht an kunftlerischem Charafter Holbein ebenbürtig. Während Holbein in London berfelbe geblieben ift wie in Bafel, während er einem Jahrhundert der englischen Malerei den Stempel seiner Bersönlichkeit aufgedrückt hat, so lohnt es sich bei van Dnet doch immerhin zu fragen, wieviel sein schmiegsames Naturell von der englischen Umgebung angenommen Wie er uns schließlich erscheint, als der typische Maler einer garten und muden Bornehmheit, so ift er in England geworden, unter dem Ginfluß der Besellschaft, die er malte und in der er lebte. Sein Schüler und Nachfolger Leln ift um fo mehr Diesem Einfluß des Milieus untertan geworden, je weniger Widerftand er ihm aus eigener Kraft entgegensetzen konnte. Immerhin war Leln noch ein echter Künstler und wenn er als solcher nicht nach (Bebühr anerkannt worden ift und wird, so geschah es, weil er zeitlebens im Schatten eines Größeren wandeln Was aber soll man von Kneller sagen? — Daß einem solchen Manne von den Kapazitäten eines besseren Anstreichers die Ehren eines Malerfürsten zuerkannt wurden, daß man ihn noch dem jungen Reynolds als das Muster des guten Geschmacks in der Bildnismalerei nennen konnte, das bezeichnet freilich einen Tiefstand fünstlerischer Kultur, wie er anderswo im zivilisierten Europa zu jener Zeit nicht zu finden gewesen ware. Man hat indessen Ursache, mit seinem Berdammungsurteil vorsichtig zu sein. Neben Kneller stand, von der Gunft seiner Zeitgenossen weniger bestrahlt, obwohl er sie mehr verdiente, Jonathan Richardson, in dessen soliden, frisch aufgefaßten Bildnissen wir etwas wie eine Vorahnung der nahenden Größe englischer Malerei zu erkennen glauben. Richardson war nationaler und felbitändiger als alle feine nächsten Borganger und Zeitgenoffen. Und weiter! Mährend es in den höheren Regionen der offiziellen englischen Großmalerei kahl und öde genug aussah, blühte in der Kleinmeisterkunft einer miniaturartigen Bildnismalerei eine alte nationalenglische Runfttradition im verborgenen So wird es uns begreiflich, daß wenige Jahrzehnte nach Knellers Tode die englische Malerei sich mit einem Male zu einer Bedeutung erhob, von der selbst ihre eigenen Führer kaum eine Ahnung hatten. Wenn es auch von Joshua Rennolds wohl nur eine Form wohlanftandiger Bescheidenheit war, als er in einer seiner akademischen Reden die Hoffnung äußerte, daß man dermaleinst von einer englischen Schule ber Malerei reden moge, so hat er doch gang gewiß nicht 1 \*

4 \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

gewußt, daß eben diese Schule, der er angehörte, in den Augen der Nachwelt als die glänzenoste ihrer Zeit erscheinen würde.

Woran hat es gelegen, daß diese Entwicklung, die in einigen Jahrzehnten das Bersäumnis einiger Jahrhunderte nachholte, so lange zurückgehalten wurde?

Um die Frage erschöpfend zu beantworten, mußte man hier in eine Erörterung eintreten, beren Umfana ben Rahmen Dieser Studie sprengen wurde. Es sei baber nur ein Gesichtspunkt hervorgehoben. Es hat der englischen Kunst in den ersten Jahrhunderten nach der Reformation an einem Kulturträger in ihrem Lande gefehlt, der nach großen Aufgaben der Malerei verlangt und sie gebührend honoriert hätte — letteres Wort sowohl im idealen als im materiellen Sinne genommen. Die Kirche schied nach Lage der Dinge aus. Heinrich VIII. hat wohl mehr aus Brachtliebe als aus verständnisvollem Bedürfnis die bildende Kunst in seinen Dienst gerufen und späterhin hat sich der Hof nur einmal ernstlich der Sache der Runft angenommen, unter Karl dem Ersten. Dem Mäcenatentum dieses feinsinnigen Fürsten wurde indessen bald durch die große Revolution ein Ende gemacht und später fühlten sich seine Nachfolger durch keine lebendige Tradition mehr mit den Bestrebungen ihres Ahnherrn verknüpft. Die ersten Könige des Haufes Han-nover waren geradezu als Banausen verschrien. Der Abel zählte zu Karls I. Zeiten manche hochgebildete Kunstfreunde. Wenn wir van Duck glauben dürfen, so trug er alle äußeren Merkmale einer raffinierten Kultur. Es wurde in seinen Kreisen viel gesammelt und die Sammlungen der Arundel und Buckingham gehörten zu den ersten ihrer Zeit. Allein auch hier bezeichnet die große Revolution eine scharfe Unterbrechung. Jedenfalls hat späterhin der Adel Englands so wenig wie das Königtum weder Kraft noch Willen gezeigt, eine nationale Kunst ins Leben zu rufen und zu fördern. Die eigentlichen Träger englischer Kultur und Kunst sind vielmehr in den mittleren Schichten der Gesellschaft zu suchen, im Bürgertum und in dem Stande der Gutsbesitzer, der unter dem Namen der Gentry zwischen Bürgertum und Abel stand. In ihnen wurzelten schon im sechzehnten Jahrhundert die Kräfte, auf denen Englands Wohlstand und Macht beruhten. Heute fteht das Bürgertum der Städte als die maßgebende Kaste in England da. achtzehnten Jahrhundert aber, als die englische Landwirtschaft noch ein lohnender Betrieb war, lag das übergewicht auf seiten der landbesitzenden Gentry. In biesem Stande, oder richtiger, in der Verschmelzung dieser beiden Stände ift nun derjenige soziale Typus herangereift, der für das England des achtzehnten Jahrhunderts als Kulturträger dieselbe Bedeutung gewann, wie für das Frankreich des



Abb. 1. Das Geburtshaus Gainsboroughs in Sudbury. Nach dem Stahlstich von George Finden. (zu Seite 13.)

ancien régime Ravalier des Hofes, für das fridericianische Preußen der Offizier. Der Name schon verrät seinen Ursprung. Es ist der "independent gentleman". Für ihn einen deutschen Ausdruck zu finden, ist schwer. Eine wörtliche Abersehung würde sinnlos sein und eine Be= zeichnung wie "höhe= rer Bürger" kann den englischen Begriff nur andeutend umschreiben. An die Schranken eines bestimmten Berufes war

diese eigentümliche gesellschaftliche Ra= tegorie zu den Beiten Gainsboroughs nicht mehr gebun-Hier begeg= den. neten sich die un= betitelten jüngeren Söhne des hohen Mdels mit den Butsbesitern, mit der Welt des höhe= ren Beamtentums und mit den Bür= gern, die durch Handel oder Industrie die Mittel zu einer behäbigen Existenz erworben oder ererbt hatten. Das Charakteristi= sche für den eng= lischen Gentleman ist eben, daß er auf der Grenze zwischen Adel und Bürgertum stehend - für beide Stände den Ton angegeben hat. Manches an



Abb. 2. Die Töchter Gainsboroughs. Nationalgalerie zu London.

ihm erinnert noch an seine ländliche, ritterliche Herkunft. Zeitlebens betrachtet er den Landsitz als seine eigentliche Heimat, ritterlich ist seine leidenschaftliche Vorliebe für Jagd und Sport, und bürgerlich ist anderseits seine Auffassung von Ehre und Moral. Gine ehrbare Wohlanständigkeit bezeichnet die äußeren Formen der Lebensführung, namentlich der Religiosität. Der Ausländer entrüstet sich gern über manche Heuchelei, die dabei unterläuft, als ob jo etwas bei ihm zu Hause nicht vorkäme. Vielleicht ist es aber auch eine heimliche Mikaunst, die ihn daran verhindert, den Inpus des englischen Gentleman in seiner Bedeutung als Kulturträger zu würdigen. Nun — wahrscheinlich wird man in ein paar Menschenaltern keinen Grund zur Mißgunst mehr haben, denn wenn nicht alles trügt, so werden die Verschiebungen im wirtschaftlichen und sozialen Leben, namentlich ber unaufhaltsame Niedergang des englischen Grundbesitzerstandes, dem traditionellen Typus des Gentleman soviel von seinem charafteristischen Bepräge nehmen, daß er sich nicht mehr wesentlich von dem wohlhabenden Bürger festländischer Großstädte unterscheiden wird. Im achtzehnten Jahrhundert war das anders. In den Bildern Gainsboroughs und Rennolds' tritt uns dieser Typus in der Glorie seiner Jugendfrische entgegen. Troffend hat Ruskin einmal bemerkt, Bainsborough habe den Gutsbesither gemalt, als stände er im Zentrum Für seine Zeit und für sein Bolt hatte Bainsborough damit des Weltalls. nicht unrecht.

Gerade in den Jahren, da Gainsborough zum Maler und Künstler heranreifte, nahm das englische Bolk einen Aufschwung an Macht und Wohlstand wie nie zuvor. In dem älteren Pitt, dem great commoner, sah die Nation ihre edelsten Eigenschaften verkörpert. Mit einer hochstliegenden Idealität, einer

Begeisterung, die unwiderstehlich hinriß, weil sie sein ganzes Wesen durchdrang, führte er sein Bolk in eine kühne Politik der Kriege und Eroberungen. Selten ist ein Staatsmann so sehr ein Künstler gewesen wie er. Die Gesellschaft, der er entsprossen war, stand auf der Höhe der Kultur ihrer Zeit. Jeht, nachdem sie vor den andern Bölkern Europas reich und mächtig geworden war, widmete sie ihre Kräfte auch der Pflege der idealen Güter des Lebens. Die alte englische Liebe für die Natur und das Landsehn fand einen künstlerischen Ausdruck einem Stil der Parkanlage, den man noch heute den englischen nennt. Im Gegenssay der französischen Gartenkunst, die darauf ausging, dem Gebäude des Herreisites die Gartenanlage architektonisch anzugliedern, versolgten die Bridgeman und Kent das Ziel, den Bark nach malerischen Gesichtspunkten zu gestalten. Bei ihnen



Abb. 3. Männliches Bildnis. Bleistiftzeichnung. Nationals galerie zu Dublin. (Zu Seite 58.)

gab es keine verschnörkelten Teppichbeete, keine Kolonnaden und sorgsam abgezirkelten Lauben= gänge aus zurechtgestutten Buchen und Taxusbäumen. Sie hatten die stille Bracht der großen grünen Rasenfläche empfunden, die nirgendwo so schön gedeiht als unter dem feuchten Himmel Englands und sie verstanden es, den Wald in Gehölze und Baumgruppen aufzulösen, die in immer neuen Berspektiven eine Fülle verschiedener Landschaftsbilder auf verhältnismäßig beschränktem Raume zusammendrängen. Wenn diese Gartenkünstler auch auf die Entwicklung der englischen Land= schaftsmalerei kaum irgendwelchen direkten Einfluß ausgeübt haben, so ist ihr Werk doch von einer symptomatischen Bedeutung, die in diesem Zusammenhang nicht übersehen werden darf. Dasselbe gilt von der Literatur. Ein sentimentales Liebäugeln mit ländlicher Unschuld und mit den Schönheiten einer unberühr= ten Natur geht ja durch die ganze

Kunst des Rokoko als ein pikantes Gegenspiel zu dem Raffinement des Boudoirs. Über nirgendwo in Europa fand diese Sehnsucht so vielsachen Ausdruck und so einfache Akzente der Aufrichtigkeit als in der englischen Literatur. Fast alle Dichter Englands des achtzehnten Jahrhunderts von Denham dis Goldsmith haben das Landleben und die Ratur besungen. Die Schwärmerei wurde sogar in einer für uns schwer begreislichen Weise mit theatralischem Auspuh ins Leben überseht. Die Schwägerin des älteren Fox, die schwäne Lady Sarah Lennox, wußte den jungen König Georg III. namentlich dadurch zu betören, daß sie an heiteren Sommermorgen als Schäferin gekleidet im Garten von Holland House heuten, während der König auf seiner Morgenpromenade vorbeiritt.

Mit dem Kultus der Natur verband sich bald die Kunstpflege. Bei den eigentümlichen englischen Kunstzuständen mit ihrer Abwesenheit einer großen Schultradition, wenigstens in Malerei und Plastik, war es nur natürlich, daß dies Interesse sich zunächst der alten Kunst zuwendete. In den ersten Jahrzehnten des achte

zehnten Jahrhunderts begannen die Reisen englischer Touristen nach dem Kontinent häusiger zu werden. Sie bildeten damals natürlich ein Privileg sehr wohlhabender Leute. Viele kehrten heim mit den Kunstschäpen des Kontinents beladen. Die Landsihe des Adels füllten sich allmählich mit jenen Kostbarkeiten, um die noch heute das übrige Europa England beneidet. London wurde zu einem Kunstmarkt, ja zu dem ersten Kunstmarkt der Welt.

Run waren allmählich sozusagen die klimatischen Vorbedingungen erfüllt, unter denen eine nationale Kunst erblühen konnte. Und wie es immer in einem solchen Zeitabschnitt der historischen Entwicklung geschieht, stellte sich das Genie nicht nur vereinzelt ein, sondern in einer Reihe von hervorragenden Persönlichkeiten, als ein Geschenk der immer verschwenderischen Natur, die nur darauf wartet, daß die Keime,

die sie ausstreut, einen frucht= baren Boden finden. — Man hat gewöhnlich Hogarthals den Bahn= brecher bezeichnet, von dem aus die enalische Schule der Malerei als ab initio begonnen habe. Indeffen hat Sir Walter Armstrona in seiner prächtigen Bainsborough=Biographie mit Nachdruck auf eine Reihenfolge tüchtiger, zum Teil ausgezeichneter, Miniaturmaler hingewiesen, in denen eine nationale Tradition der Bild= nismalerei aleichsam als eine Unterströmung der großen halb ausländischen Hofmalerkunft von Holbein bis zu Hogarth und Rennolds hinüberleitet. Hilliard, Oliver, Hostins und Cooper bezeugen es uns, daß es englische Maler auch vor der Reihe glänzender Namen der englischen Schule gegeben hat. Aber immerhin waren diese englischen Kleinmeister in einem engen Wirkungstreise befangen — wenn man will Lokalgrößen — und lassen sich als solche denn doch nicht etwa auf das



Abb. 4. Weibliches Bildnis. Bleistiftzeichnung. Nationalgalerie zu Dublin. (Zu Seite 58.)

gleiche Niveau mit den deutschen Kleinmeistern des sechzehnten Jahrhunderts stellen. Sogarth aber lenkte zuerst die Augen der Welt auf die englische Malerei. Er bildet ein unentbehrliches Glied in der Universalgeschichte der bildenden Künste und zugleich ist er mit seinen Borzügen und Fehlern so eigenartig, urwüchsig und jugendfrisch, daß die alte Tradition, die seinen Namen an den Ansang der Geschichte englischer Malerei stellt, recht behalten mag. Das Urteil über Hogarth hat von seher merkwürdig geschwankt und wird sich vielleicht nie aus den rechten Punkt zwischen Lob und Tadel einstellen. Eine Zeitlang hat man ihn maßlos überschäftt. Bei uns in Deutschland sind namentlich seine ästhetischen und moraz lischen Kommentatoren Mylius, Lichtenberg u. a. daran schuld gewesen, die ihn gerade wegen der Eigenschaften priesen, die nicht künstlerisch an ihm waren. Daz gegen erhob sich natürlich später der Widerspruch und einer unserer angesehensten Lehrer der Kunstgeschichte befand sich mit allen Leuten von Geschmack in übereinstimmung, wenn er über Hogarth als einen Pedanten und Moralisten zur Tages

ordnung überging. Aber das Merkwürdigste bei Hogarth war, daß er sich augenscheinlich selbst über Charakter und Bedeutung seiner eigenen Anlagen nicht klar geworden ist. Er hielt sich für einen Philosophen, glaubte für die Asktiketik etwas wie den Stein der Weisen gefunden zu haben und schrieb eines der unfinnigsten Bücher, die je über Kunst geschrieben sind. Das Höchste glaubte er als Künstler idealer Historienbilder leisten zu können und nie war er schwächer als eben in solch einem Bilde. Er betrachtete seine Staffelei als eine Kanzel für Moralpredigten, hielt sich sür berusen, eine frivole Gesellschaft durch gemalte und gestochene Schauergeschichten zu bessern und erreichte es nur, daß harmlose Gaffer



Abb. 5. Admiral Hawkins. Besitzer: Herr F. Fleischmann. (Zu Seite 68.)

über seiner Satire seine Malerei vergaßen. Und doch war er ein echter Maler von scharfem Blick und gewandter Hand. Einzelne Bildnisse von ihm und namentlich seine Studie der frischen, lachen= den Krabbenverkäuferin find Meisterwerke. Wenn nicht alles trügt, hat er gerade auf solche Arbeiten am wenigsten Wert gelegt. Von den Gesichter= malern, den face painters, wie er sagte, hatte er nicht die höchste Meinung.

Auf dem andern Flügel der englischen Künstler jener Zeit stand Richard Wilson, der Landschaf= ter, in jeder Hinsicht der Widerpart Hogarths. Er war ebenso still, ausgeglichen und fein wie jener lärmend, aggrefsiv und derb. Nur das eine hatte er mit Hogarth gemeinsam, daß auch er ein charakteristischer Vertreter Jugendentwicklung einer nationalen Kunst= schule war. Verkörvert sich

in Hogarth der Troß eines solchen Geschlechtes, der ausdrücklich die Segnungen einer alten Kultur ablehnt, um eigene Wege zu suchen, so stellt sich in Wilson die Unselbständigkeit der Anfänger dar, die mangels einer heimischen Tradition an fremdländische ferne Borbilder anknüpsen. Auch das nußte versucht und überzwunden werden, ehe Gainsborough sein Volk mit den reisen Früchten einer nationalen englischen Malerei beschneken konnte. In seiner Jugend hatte Wilson mit Vildnissen begonnen, dann brachte ihn ein sechsjähriger Aufenthalt in Italien auf die Landschaftsmalerei. Wie so viele seiner Zeitgenossen ist er dem sansten Jauber Claude Lorrains erlegen. Nachdem er in der Umgegend Roms einige Sonnenuntergänge, ruhige blaue Seen, ferne Gebrigszäge und Slöume gemalt hatte, kehrte er nach London zurück und produzierte für den Rest seines Lebens sast nur noch aus seinen römischen Studienmappen und aus der Sehnlucht seines

X

X

Herzens heraus italienische Landschaften mit Marmorruinen und heroischer Staffage. Meist glänzt in ihnen der blaue Himmel Claudes. Zuweilen aber ließ er sich von Poussin zu düster pathetischen Naturschilderungen inspirieren, wie zu dem Untergange von Niodes Kindern. Es war so, als gäbe es für ihn seine Bauern-häuser, seine grünen Wiesen und keine Ströme, die unter dem grauen Wolken-himmel Englands zwischen Weidenbäumen dahinziehen. Die Treue seiner künstelerischen überzeugung verdient unsere Achtung, und die Entbehrungen, die er um

seiner Überzeugung willen erlitt, ver: dienen unser Mit= gefühl. Von der Reputation in Künst= Ierkreisen — er war eines der ersten Mit= glieder der Royal Academn — fonnte er nicht leben und von seinen Bildern verkaufte er nur wenig. Etwas bes= ser erging es seinem Reitaenossen Gefährten auf dem Gebiete der Land= schaftsmalerei, Sa= muel Scott. Wie so oft war es in= dessen auch hier we= niger das größere fünstlerische Verdienst als der gegen= ständliche Inhalt seiner Bilder, der die Gunst des Bubli= fums ihm zuwen= bete. An seinen Marinen und Lon= doner Beduten fand die Gesellschaft mehr Gefallen als an Wilsons römischen Idnllen. Auch Scott war ausländischen Einflüssen unter:



Abb. 6. Orpin, Küjter zu Bradford. Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Setie 63.)

worfen. Man erkennt in ihm das Studium der klassischen niederländischen Marinemaler und in seinen Londoner Beduten das Borbild Canalettos.

Als auf ein Seitenstück zu solchen italienischen Einflüssen in der Malerei mag man auf die Abhängigkeit von Palladio hinweisen, in der sich die damalige englische Baukunft befand.

Nun aber erschien, den wenigen vorbereitenden Meistern auf dem Fuße solgend, der Mann, der noch heute vor den Augen der Nachwelt mehr als jeder andere den Stolz und den Ruhm der englischen Schule verkörpert, Joshua Reynolds. Er war sechsundzwanzig Jahre jünger als Hogarth, zehn Jahre jünger als Wisson. Wenn auch die Chronologie in der Geschichte der Kultur und Kunst mit ihren unsichts



Abb. 7. Margaret Gainsborough, Nationalgalerie zu London. (Zu Seite 92.)

 $\boxtimes$ 

baren feinsten Rausalverbindungen eine geringere Rolle spielt als in der politischen Geschichte, so lieat es doch in diesem Falle nabe. Geburtsiahr des Künstlers zu betonen, ja ihm inmbolische Bedeutung beizu-Legen. Man hat aern baran erinnert. daß dieses Jahr 1723, in dem Rennolds das Licht der Welt erblickte, das Todesjahr von Sir Godfren Kneller war. So soll= ten sich, wenigstens in dem Beitmaß, die Erniedrigung und der Glanz eng= lischer Kunst berühren. Rennolds hatte alle Eigen= schaften, die einen Künstler auf die Höhe des Lebens führen fönnen: ein außerordentliches

 $\boxtimes$ 

malerisches Talent, gerade soviel Individualität als einer haben kann, der kein Genie ift, sehr viel Geschmack, sehr viel Takt, sehr viel Bildung. Und seine Bildung beschränkte sich nicht auf das engere Gebiet der Kunst, in dem sein Lebensberuf lag, sie befähigte ihn auch, mit den feinsten literarischen Köpfen, mit der Blüte der englischen Gesellschaft, als par inter pares zu verkehren. Dazu gehörte noch eine andere Eigenschaft. Sir Joshua war ein Gentleman im strengen und hohen Sinne des altenglischen Begriffes. Man lese nur seine Reden. Wie gemessen und würdig ist alles gesagt. Der Tadel kleidet sich in die Form des Erstaunens oder Bedenkens, die Forderung wird zum milden Ratschlag, zur Andeutung. Und diese Bornehmheit liegt keineswegs nur in der Ausdrucksweise. Die Gedächtnisrede auf Gainsborough war als solche schon eine Handlung echter Roblesse. Denn die beiden hatten sich im Leben nicht sonderlich vertragen; sie waren sich aus dem Wege gegangen und der seine, kühle Reynolds hatte von seinem temperamentvollen Rivalen sogar gelegentliche kleine Kränkungen ersahren müssen.

Es ist sehr charakteristisch für beide Künstler, wie sie sich zur Akademie vershalten haben. Für den klassisch gebildeten Reynolds, der auf dreisährigen Reisen die Kunstschäße von Spanien, Portugal, Italien und Frankreich studiert hatte, der durchdrungen war von Ehrsurcht vor einer großen künstlerischen Tradition, hing von der Gründung einer Akademie das Heil der englischen Kunst ab. Er war eistig für die Errichtung eines solchen Staatsinstituts bemüht, denn in seinem

Besen lag es, nicht nur die Kunft auszuüben, sondern auch fich über ihr Wesen theoretisch betrachtend und lehrend zu verbreiten. Rach langen Berhandlungen mit Runftlern und Regierungsbeamten gelangte ber Plan zur Ausführung. Um 2. Januar 1769 wurde die Royal Academy feierlich eröffnet. Daß Reynolds als ihr Bräsident erschien, war nur natürlich. Die Eröffnungsrede, die er vor der festlichen Bersammlung hielt, wurde einem funstbegeisterten Rultusminister gur Bierde gereichen. Für unsere Begriffe ist soviel Milde, Unpersönlichkeit und staatsmännisches Deforum im Munde eines Künstlers gang erstaunlich, vielleicht nicht einmal sympathisch. Aber für seine Zeit, seine Nation und seine Stellung hat Reynolds unzweifelhaft den rechten Ton getroffen. Er war zum Präsidenten Auch in dem Sinne erschien er als berufen, an der Spike einer Kunstschule zu stehen, als er in den verschiedenen Gebieten der Malerei, die damals als die wesentlichen und wichtigften galten, nahezu gleich Vortreffliches leistete. Bon einer Raummalerei im Sinne mittelalterlicher oder moderner Runft war ja im damaligen England nicht die Rede und unter den Gegenständen der Staffeleimalerei galt das Stilleben und auch die Landschaft als ein mußiger Beitvertreib, nach dem man wenig fragte. Das übrige aber, was in Betracht fam. das Bildnis, das Historienbild, die Allegorie, das ländliche und religiöse Genre-

bild, beherrschte Rennolds.

Ganz anders Gainsborough.

Ohne rechte fünstlerische Schulung, auch ohne einen anschaulichen Beariff von dem ungeheueren Kunst= erbe des Festlan= des, hat er nie wie Rennolds die Last einer großen Tra= dition auf seinen Schultern gefühlt. Ihn führten auch feine literarischen Studien in die Kreise der Gelehr= ten oder zu male= rischer Bearbeitung literarischer Ideen. Fast unberührt von fremden Einflüssen reifte er in einer fleinen englischen Landstadt heran. Zeitlebens hat er nur gemalt, von äußerer oder inne= rer Notwendiakeit getrieben, Bildniffe um Geld zu ver= dienen, Landschaf= ten, weil er die



Abb. 8. Die Schwestern Linlen. Dulwichgalerie.

Natur liebte. Die Londoner Akademie, die ohne sein Zutun entstanden war, nahm ihn zwar unter ihre ersten Mitglieder auf. Aber er hat sich wenig um sie bekümmert, besuchte selten ihre Sitzungen und als man ihm eine fragwürdige Forderung, die er in kurzen, heftigen Worten stellte, nicht erfüllen konnte, zog er sich ganz von ihr und ihren Ausstellungen zurück. Ein Mann der Schule ist Gainsborough nie gewesen, zum Lehren und Leiten war er nicht berufen. So wurde er während seines Lebens an äußeren Ehren von einem Würdenträger seines



Abb. 9. Thomas Linley (angeblich von Gainsborough). Liechtensteingalerie zu Wien. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (In Seite 88.)

Standes wie Rennolds überraat. Und dieses Rana= verhältnis blieb nicht ohne Einfluß auf die Phantalie der Nachwelt. Ren= nolds und Gains= borough — in dieser Reihenfolge pflegt man die beiden Meister stets an= zuführen. Sehen wir aber von Rana und Titeln ab. fragen wir auch nicht nach einem höheren Stil des allegorischen oder historischen Bildes, sondern veraleichen wir nur den Maler mit dem Maler, so werden wir am Ende in umgekehr= Reihenfolge: Gainsborough und Rennolds nennen müssen.

Das Leben eines Künstlers bietet selten Stoff für eine unterhaltende Erzählung. An äußeren Erlebnissen arm, verbirgt es

seinen Reichtum in der inneren Entwicklung der Persönlichkeit, die sich wohl aus deren Werken ahnen läßt, aber nur ausnahmsweise mit tatsächlichen Begebenheiten verknüpft werden kann. Dennoch wird jeder, der da weiß, wie sehr der Charakter eines Menschen das Produkt der Vererbung und vielsacher Einstüsse seiner Umgebung ist, auch den äußeren Schicksalen eines Künstlers seine Ausmerksamkeit schenken. Hier, wo alles auf das Verständnis eines persönlichen Gefühlslebens ankommt, kann auch ein geringsügiges Ereignis zum wichtigen Dokument werden.

Thomas Gainsborough ist in dem Städtchen Suddury in der Grafschaft Suffolk im Jahre 1727 geboren worden. Das Datum seiner Geburt ist uns nicht überliesert, doch wissen wir, daß er am 14. Mai jenes Jahres in dem Bereinshause der Independenten getaust wurde. Das Haus, in dem er das Licht



Abb. 10. Der Knabe in Blau. Besiger: Herzog von Westminster, Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 70.)



der Welt erblickte, war ehemals unter dem Namen des Schwarzen Rosses (The black Horse) ein Gasthof gewesen — ein zweistöckiger, nicht eben geräumiger Fachwerkbau. So erscheint es uns auf dem kleinen Stahlstick von George Finden in Fulchers Gainsborough-Viographie\*). Seither hat man das Haus abgerissen (Abb. 1).

Der Bater des Künstlers, John Gainsborough, war in der Wollindustrie tätig, die von alters her das vornehmste Weschäft in Sudburn war und ift. Er wird zu verschiedenen Zeiten als Strumpfwirfer, Bugmacher oder Kreppfabrifant bezeichnet und scheint ein jovialer, stattlicher Mann gewesen zu sein, der etwas auf sein Außeres hielt und in seinem Sonntagsstaat nicht ohne Degen auszugehen Ein hervorstechender Zug seines Wesens war eine Butmütigkeit, Die sich mit dem Charafter des (Beschäftsmannes nur schlecht vertrug. Er konnte sich nicht dazu entschließen, gegen rückständige Schuldner mit Entschiedenheit vorzugeben, verlor viel Geld durch weitgehende Kreditgewährungen und mußte sich schließlich bankerott erklären, als sein jüngster Sohn Thomas eben sechs Jahre alt war. Später rehabilitierte er sich wieder ohne jedoch zu sonderlichem Wohlstand zu gelangen. Er ftarb, fünfundsechzigjährig, im Jahre 1748. Sein berühmter Sohn mag von ihm die Unmut und Bewandtheit der äußeren Erscheinung und die But: herziakeit des Wesens überkommen haben, das künstlerische Ingenium dagegen war allem Anschein nach wie so oft auch in diesem Falle ein Erbteil der Mutter, die als eine geschickte Dilettantin im Blumenmalen geschildert wird. Der auten Frau war es beschieden, die ersten Triumphe ihres Sohnes zu erleben. Sie starb im Jahre 1769. Ihre Che war mit fünf Söhnen und vier Töchtern gesegnet. Unser Gainsborough war das jüngste Kind. Die Töchter verheirateten sich alle, zwei lebten in Bath, die anderen beiden blieben in Sudburn. Die eine pon Diefen, eine Frau Dupont, betam einen Sohn, der später als Maler und Rupferstecher ber Schüler seines Oheims wurde. Bon den Brüdern Gainsboroughs zeichneten sich wenigstens die beiden ältesten durch bemerkenswerte Talente aus. Sie waren Dilettanten der Mechanik. Der älteste, John, hat es freilich zu nichts gebracht. Die Leute in Sudburn nannten ihn den Blänehans (scheming Jack). Er war einer von den Unglücklichen, die immer eine weltbewegende Erfindung mit sich herumtragen, Die ihnen Ruhm und Reichtum bringen muß, wenn sie nur Beit und Geld genug finden, um alles gehörig zu vollenden. Dazu kommt es Der Plänehans erfand eine Flugmaschine, mit der man nicht fliegen fonnte, eine Wiege, die ohne Affisteng der Wärterin, vermutlich durch ein Uhrwerk, hin und her schaufelte, einen Automaten in Gestalt eines flötenden Kuckucks und andere Gegenstände von ähnlichem Werte. Ein Freund seines berühmten Bruders, den wir noch mandymal zu nennen haben werden, der Gouverneur Thicknesse, fand ben Plänchans um 1768 völlig verarmt als haupt einer gablreichen Familie in Sudburn.

Der zweite Bruder, Humphry, besaß außer der Begabung für die Mechanit glücklicherweise noch die Fähigkeit, im bürgerlichen Leben einen Beruf auszuüben. Er war Pfarrer der Independenten in Henley an der Themse und nahm seines geistlichen Amtes mit solchem Erfolge wahr, daß seine Gemeinde ihm später in ihrem Gotteshause ein Denkmal seize. Auch in der Liebhaberei seiner Mugeskunden scheint er erfolgreicher gewesen zu sein als der arme Plänehans. Humphry Gainsborough wird als einer der ersten Erfinder der Dampsmaschine genannt, der sogar die Priorität seiner Konstruktion vor Watt behaupten durste. Auch für die Herstlung einer seuersicheren Kassette fonnte er die Ehren eines Erfinders für sich in Anspruch nehmen. Fulcher erzählt ferner, daß das Britische Museum eine Sonnenuhr von ungewöhnlicher Genauigkeit von ihm besäße. Doch hat man dieses Instrument, das den Namen seines Weisters tragen soll, nicht

<sup>\*)</sup> Fulcher, Life of Thomas Gainsborough. London 1856. 8°.

wieder identifizieren können. — Man sieht, daß Phantasie, erfinderischer Geist und Geschicklichkeit in der Familie Gainsborough als Erbaüter erscheinen.

über die Jugend von Thomas Gainsborough kursieren ähnliche Geschichten. wie man sie sich von anderen berühmten Künstlern zu erzählen liebt. Eine unbezwingliche Zeichenluft beeinträchtigte seinen Studiengang. Viel hat er überhaupt nicht gelernt. Die erste und einzige Schule, die er besucht hat, stand unter der milben Leitung seines Oheims von mütterlicher Seite, des Geistlichen Humphrn Burroughs. Im Gegensatz zu anderen artigen Knaben, wußte er ben Wert des dort erteilten Unterrichts nicht zu schätzen, schwänzte des öfteren, sogar mit Hilfe gefälschter Entschuldigungszettel und trieb fich dafür in Wald und Feld herum angeblich beständig mit Zeichenbuch und Stift beschäftigt. Eines seiner Werke aus dieser Periode, das eine anekootische Berühmtheit erlangt hat, ist bis auf Diesen Tag erhalten, der sogenannte Tom Birnbaum. Unser Gainsborough hatte eines Tages einen Bauern beobachtet, der mit verdächtiger Sehnsucht über den Gartenzaun nach den fruchtschweren Birnbäumen hinter seinem Elternhause aus-Flugs stiggierte er ihn, um ihn nachher auf einer Holgtafel zu verewigen, die er nach Art der Scheibenfiguren ausschnitt. Das Bildnis soll so ähnlich gewesen sein, daß Bater Gainsborough danach den Bosewicht entdecken konnte, ber ihm des öfteren seine Obstbäume geplündert hatte. Bei den fünftlerischen Liebhabereien der dilettierenden Mutter ist es begreiflich, daß die Eltern ihrem junasten Sohn feine Schwierigfeiten bereiteten, als er die Absicht außerte, Maler zu werden, Als er kaum fünfzehn Jahr alt war, schickten sie ihn 1742 zu seiner Ausbildung nach Zwei merkwürdig verschiedene Lehrer waren es, die den Jüngling hier in der nächsten Zeit unterrichteten. Er scheint mit ihnen in einer der primitiven Kunstschulen in Berührung gefommen zu sein, die in London als private Beranstaltungen der Gründung der Königlichen Akademie vorausgingen, und die von einer bunten Schar meist handwertsmäßiger Malerjunglinge besucht wurden. Der eine seiner Lehrer war Hubert Gravelot, der liebenswürdige, erfindungsreiche und graziöse Meister der livres à vignettes, der damals nach einer stürmischen Jugend seit etwa zehn Jahren in London lebte. Bainsborough scheint von feiner Rupferstecherei nur wenig gelernt zu haben, cher von der sicheren Zeichenkunft und der anmutigen Auffassung des Franzosen. Sein anderer Lehrer, Francis Hanman, konnte in jeder Hinsicht als Gegensatzu Gravelot gelten: eine derbe, schwerfällige Natur von wenig ober gar feiner Phantasie. Doch vermochte er es immerhin seinem Schüler die Technik der Ölmalerei beizubringen. Im übrigen war Die Lebensführung des trunkfesten Meisters nicht gerade banach angetan, um auf die Jugend vorbildlich zu wirken. Merkwürdig schnell ist Gainsborough mit seiner Lehrzeit fertig geworden. Es scheint, daß jede Art von Schulzwang ihm ein Greuel gewesen ist, so daß man das Recht hat, ihn im wesentlichen als Auto-Didaften zu betrachten. Schon nach zwei Jahren eröffnete er ein eigenes Atelier im Bentrum der Stadt, in hatton Gardens. Ein Jahr lang hat sich dort der faum dem Anabenalter entwachsene Buriche mit Borträtmalen und Landschaftern durchgeschlagen. Gelegentlich versuchte er sich auch im Modellieren und die Figur eines alten Gauls soll sogar als besonders gelungen in Gipsabguffen italienischer Händler Verbreitung gefunden haben. Die Kunft wollte indessen ihren jungen Abepten noch nicht recht ernähren. Da pactte er furz entschlossen seine Siebensachen zusammen und kehrte in die Heimat nach Suffolk zurück. Und das war wohlgetan. London hatte den achtzehnjährigen Jüngling nicht nur schlecht ernährt, es hätte ihn vielleicht auf Abwege gebracht und jedenfalls hätte es ihn der ländlichen Natur entfremdet, zu der sein Herz ihn zog. In Sudburn war er im Elternhause geborgen. Run konnte er wieder durch die grünen, hügeligen Gefilde streifen, die der Stour durchströmt. Alles was sein Künftlerauge fesselte, wurde mit Stift und Binsel zu Papier und auf die Leinwand gebracht, so bag er später von sich sagen konnte, jeder Fleck Erde, jeder Baumftumpf in jenem Winkel von



Abb. 11. Der Knabe in Rosa. Besitzer: Baron Ferdinand von Rothschild. (Zu Seite 75.)



**REPORTED STATES** 

Suffolt sei ihm vertrant gewesen. Nicht lange währte es, da war er auch versliebt. Ein bildhübsches Mädchen, eine Waise, die Schwester eines Handlungssreisenden im Geschäft seines Baters, hatte es ihm angetan. Und diesmal war das Herz, das sich gewöhnlich so schlecht mit dem Kopse verträgt, sehr vernünstig



Abb. 12. The honourable Mrs. Graham. Nationalgaserie zu Edinburg. (Zu Seite 75.)

X

gewesen. Margaret Burr war nicht nur tugendhaft, liebenswürdig und so hübsch, daß sie die geseiertsten Schönheiten von Suddury in den Schatten stellte, sondern sie brachte ihrem Auserwählten auch eine Rente von 200 Pfund mit, das heißt genug, um eine Familie auständig zu ernähren. Es hatte eine eigene Bewandt:

Pauli, Gainsborough.

M

18 \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

nis mit dieser Leibrente. Da die hübsche Wargaret von kleinbürgerlicher Herfunft und ohne ererbtes Vermögen war, so liegt die Vermutung nahe, daß eine reiche Standesperson für ihre Existenz verantwortlich gewesen sei. In der Tat raunten die Gevattern von Suddury es einander zu, daß sie eine natürliche Tochter des Herzogs von Bedsord sei. Und sie selbst scheint solchen Gerüchten keineswegs widersprochen zu haben. Im Gegenteil — als sie in späteren Jahren einmal in großer Glorie auf einer Abendgesellschaft erschien, glaubte sie die Pracht ihrer Toilette mit ihrer vornehmen Abkunst rechtsertigen zu müssen. — "Du weißt



Abb. 13. Sir Henry Bate Dubley. Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 92.)

wohl, meine Liebe." saate sie leise zu einer ihrer Nichten, "daß ich die Toch= ter eines Fürsten bin." — Wie dem nun auch gewesen sein maa, jedenfalls wurde ihr die Rente von einem Londoner Bankhause pünkt: lich ausgezahlt. Als fie Thomas Gains: borough die Hand reichte, war sie acht= zehn Jahre alt und er neunzehn.

Ein halbes Jahr nach der Hochzeit verließ das junge Baar Sudburn, um nach Ipswich überzusiedeln. Vierzehn alückliche Jahre find ihnen dort verflof= Es wurden sen. ihnen zwei hübsche Töchter geboren. Bon . materiellen Sorgen frei konnte fich Gainsborough seiner Neigung zur Landschaftsmalerei hingeben. Bald aber kamen auch

Bildnisaufträge in wachsender Zahl. In beiden Richtungen hat Gainsborough in dieser Zeit ernst gearbeitet und den Grund gelegt zu der Meisterschaft seiner reisen Jahre. Dabei war er ein allezeit lustiger Gesell, bei den Honoratioren der Stadt und auf den Gütern der Umgegend ein gern gesehener Gast. Der Sohn eines seiner damaligen Gönner, des Pfarrers Hingeston, berichtet in einem Briefe an einen Freund aus den Erinnerungen seiner Jugend also über Gainsborough: "Ich entsinne mich seiner wohl. Mein Bater hielt große Stücke auf ihn. Seine liebenswürdigen und angenehmen Manieren machten ihn auch wirklich bei allen beliebt, mit denen sein Beruf ihn in Berührung brachte, in der Hütte wie im Schloß. Er hatte jene besondere Art des Austretens, die unter allen Umständen einen angenehmen Eindruck macht. Viele Häuser in Suffolk

wie in der benachbarten Grafschaft standen ihm immer offen und ihre Besiger rechneten es sich zur Ehre an, ihn bei sich zu empfangen. Ich sie Gesichter alter Bauern sich erheitern bei der freundlichen Erinnerung an manche Züge seiner Liebenswürdigkeit und Güte . . . . . . Eine ausgesprochene Vorliebe für die Musik brachte ihn in Berührung mit einem Kreise von Dilettanten, die sich zu kleinen Konzerten vereinigten. Zwei Freundschaften, die er in diesen Jahren schloß, verzienen eine besondere Erwähnung. Die eine brachte ihn mit einem braven Manne im Beziehung, Joshua Kirby, dem Gainsborough zeitlebens die größeste Anhänge

Lichfeit bewahrte und an deffen Seite er auch, seinem Wunsche gemäß, Später beigesett worden ift. Kirbn, der die fünstleri= schen Leistungen sei= nes Freundes leb: haft bewunderte. war selbst Dilet= tant und peröffent: lichte einen Traktat über die Beripettive. Nachdem er 1753 nach London verzogen war, schickte er bald dar= auf seinen Sohn als Schüler an Gains: borough nach Ips= wich zurück. Daß der junge Kirby da= mals noch einen Mitschüler gehabt hat, erfahren wir gelegentlich aus einem Briefe seines Vaters, den zuerst Fulcher zitiert hat \*\*).

Der andere Freund, den Gains= borough in Ips= wich gewann, hat



Abb. 14. Der Schauspieler Colman. National Portrait Gallery, London. (3u Seite 70.)

mehr von sich reden machen, wenn auch in minder angenehmem Sinne. Es war der damalige Gouverneur des Fort Landguard in der Nähe von Ipswich, Philipp Thicknesse, ein Mann von angesehner Familie und aristokratischen Verbindungen. Nach allem, was wir von ihm erfahren, gehörte er zu einer Spezies von Menschen, denen jeder gern aus dem Wege geht, wenn er ihnen einmal begegnet ist. Ein eitler Schwäher, gleichzeitig aufdringlich und reizbar, hielt er sich für berusen, zu begönnern und zu belehren. Am Ende eines Lebens, das seinen Ehrgeiz nur mäßig befriedigt hatte, veröffentlichte er in drei Bänden seine Lebenserinnerungen,

<sup>\*)</sup> Fulcher, Life of Thomas Gainsborough. London 1856, p. 48.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D., p. 40.

deren Titel allein schon für den Charafter des Mannes bezeichnend ist: "Me= moiren und Anetdoten von Philipp Thicknesse, ehemaligem Gouverneur von Landquard Fort und unglücklicherweise Bater von George Touchet, Baron Audlen"\*). Die Mischung von Eitelkeit, Rancune und Taktlosigkeit in so wenigen Worten ift wirklich unvergleichlich. Er ware langft vergeffen, wenn er nicht im Leben Bains= boroughs eine Rolle gespielt hätte, die jeden, der sich mit dem Künftler beschäftigt, zwingt, auch über Thicknesse und sein Wesen sich Rechenschaft abzulegen. Kurz nach Gainsboroughs Tode veröffentlichte Thicknesse eine Stizze über ihn, die bei aller ihrer Kurze und Flüchtigkeit doch den Wert einer Quelle besitzt. (A Sketch of the Life and Paintings of Thomas Gainsborough Esq. [London] 1788.)

Der Bouverneur hatte die Bekanntschaft des Malers gemacht bei Gelegenheit eines Besuches in Ipswich. Er promenierte dort mit dem Herausgeber einer Lokalzeitung durch deffen Garten, als ihm die unbewegliche Figur eines Bauern auffiel, der sich über die Gartenmauer lehnte. Er trat hinzu und entdeckte zu seiner überraschung die erwähnte bemalte Holzscheibe des Tom Birnbaum, die ber Ipswicher Burger erworben und zur Beluftigung seiner Gafte im Garten aufgestellt hatte. Das gab ihm den Anlaß, Gainsborough in seinem Atelier aufausuchen. Offenbar besaß Thicknesse Kunstverständnis. Er bemerkte wohl, daß er hier einem Meister gegenüber stand, der mit den anderen sogenannten Malern der Gegend nicht in einem Atem zu nennen war. Gin Verkehr entspann sich zwischen ihnen, der bald den Charafter der Freundschaft annahm. Namentlich die Landschaftsstigen Gainsboroughs hatten den Beifall des Gouverneurs gefunden und so gab er ihm den Auftrag, die Stätte seiner Wirksamkeit, Landguard Fort, in einem Gemälde zu verewigen. Doch lassen wir ihn selbst reden: "Bald nach meinem Besuch bei Herrn Gainsborough fuhr der selige König bei der Garnison, Die unter meinem Befehl stand, vorüber und da ich einen Gegenstand wünschte, um Herrn Gainsboroughs Binsel mit etwas Landschaftlichem zu beschäftigen, so lud ich ihn zum Mittagessen ein und bat ihn, in seinem Zeichenbuch die Einzelheiten von Landguard Fort, die anliegenden Hügel und die ferne Ansicht von Harwich aufzunehmen, damit er ein Landschaftsbild daraus mache, wie die königlichen Jachten unter dem Salut der Geschütze vor der Garnison vorbeifuhren — in der Bröke einer Füllung über meinem Ramin. Er fam darauf und brachte bald nachher das Bild (Abb. 66). Ich war sehr zufrieden mit dem Werke und da ich ihn nach dem Preise fragte, sagte er bescheiden, er hoffte, daß ich fünfzehn Buineen für nicht zu viel halten würde. Ich versicherte ihn, daß es meiner Meinung nach (wenn man es in London zum Berkauf stellen wollte) die doppelte Summe einbringen würde und bezahlte ihn demgemäß" \*\*). Wir erfahren dann des weiteren, daß Thicknesse das Gemälde nach London brachte, wo es auf seine Veranlassung von Thomas Major gestochen wurde. Leider ist bald darauf das Original durch die Feuchtigkeit der Wand, an der es hing, zugrunde gegangen.

Allmählich war Thicknesse zu der überzeugung gelangt, daß Ipswich nicht das geeignete Feld der Tätigkeit für das von ihm entdeckte Genie sei. Er besaß ein Haus in Bath, wo er die Wintermonate zu verleben pflegte und wußte es schließlich durchzuseten, daß die Familie Gainsborough dorthin übersiedelte. Das geschah im Jahre 1758 \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Memoirs and anecdotes of Philip Thicknesse, late Lieutenant Governor of Landguard Fort and unfortunately father to George Touchet, Baron Audley. 3 vols. Printed for the author. London 1788-1791.

<sup>\*\*)</sup> Thicknesse, a. a. D., S. 12. Fulcher, a. a. D., S. 46.

<sup>\*\*\*)</sup> Dies Jahr wird von Allan Cunningham in seinen Lives of the most eminent British painters angegeben. Fulcher datiert die übersiedlung 1760, indem er einen Brief von Gainsboroughs Freund Kirby anzieht, den dieser am 12. August 1759 nach Ipswich an seinen Sohn geschrieben habe, der damals der Schüler Gainsboroughs war. Dagegen zitiert Armstrong, a. a. D., S. 174, den Brief eines Herrn Kaul Whitesead an Lord Harrough vom 5. Dezember 1758 aus Bath, in dem von Gainsborough in einer Weise die Rede ist, die klar erkennen läßt, daß der Maler damals seit kurzem in Bath weilte.

Wenn man sich auch nicht dazu überwinden kann, mit dem sonderbaren Mäcen zu sympathisieren, so muß man doch anerkennen, daß er sich in diesem Falle ein entschiedenes Verdienst um (Vainsborough und um die englische Kunst erworben



Attonalgalerie zu London. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 82.)

 $\boxtimes$ 

X

hat. Ohne sein Zutun wäre unser Maler am Ende doch geblieben wo er war, denn er hatte keine Ursache, mit seinem Lose unzufrieden zu sein und stachelnder Ehrgeiz, der einen hinaus und hinauf treibt, war seiner innersten Natur fremd.

Bielleicht wäre er zeitlebens eine Lokalgröße geblieben, von der Nachwelt vielleicht zu Ehren gebracht, sicher wäre er aber nicht einer der führenden Meister seines

Volkes von welthistorischer Bedeutung geworden.

Die Abersiedlung nach Bath erwies sich in jeder Hinsicht als ein ausgezeichnetes Strategem. Bath war damals das ausgesprochene Modebad der englischen großen Welt. Mit derselben Einmütigkeit und Strenge, mit der die englische Besellschaft noch heute Regeln für ihren geselligen Verkehr und für ihre Aleidung in allen erbenklichen Lebenslagen aufstellt und befolgt, schreibt sie auch die Zeiten für das Landleben, für die Jaad und für die Badereisen vor, für lettere außerdem auch den Ort, an den "man" sich vorzugsweise zu begeben hat. heutzutage die Elite der Londoner Gesellschaft im Spätsommer in Komburg vereinigt, so traf man sich damals in Bath, nur mit dem Unterschied, daß die Saison dort länger dauerte und daß der Badeort durch viel engere Beziehungen mit der Hauptstadt verknüpft war. Biele Mitglieder der vornehmen Welt hatten in Bath ihre Häuser und brachten alljährlich Monate dort zu. Hier war die hohe Schule aller Eleganz. Man war sicher über die neuesten Moden belehrt zu werden und nirgendwo in England fah man auf kleinem Raume so prächtige Equipagen, so viele schöne Frauen. Ein erfahrener Lebemann und Meister in allen Runften der Toilette, Beau Nash — England hat mehrere seinesgleichen, in ihrer Art Nationalhelden, hervorgebracht — thronte damals jahrelang als Oberpriefter der Königin Mode in Bath. Die Getreuen seines Reiches, Die schönen Damen und Herren von England, bewegten fich zwischen Morgen und Abend mit der Regelmäßigkeit der Himmelskörper, vom Bade gur Spagierfahrt, gum Café und von der Bromenade wieder zu Diners, Konzerten und Theatern. Die einzelnen Etappen ihrer Tagesarbeit ließen ihnen aber doch Zeit genug übrig, um auch der bildenden Kunft einige Aufmerksamkeit zu schenken. Man ließ sich gern von Herrn Hoare porträtieren, einem Baftellmaler, bem die Nachwelt den Gefallen getan hat, ihn zu vergessen.

In einer solchen Umgebung konnte man nicht mehr so bescheiden leben wie in der stillen Hauptstadt von Suffolt. In Ipswich hatten die Gainsboroughs ein Haus zu der geringen Miete von sechs Pfund innegehabt. In Bath steigerten sie auf das Betreiben von Thicknesse diesen Teil ihres Jahresbudgets auf fünfzig Bfund. Die entsetzte Frau Margaret sah bei solchem Leichtsinn schon das Gespenst bes Schuldturms vor ihren Augen aufsteigen. Ihre Befürchtungen erwiesen fich aber als durchaus unbegründet. Selbst Thicknesse hatte die Erfolge Gainsboroughs unterschätzt. Bescheiden wie er war, hatte er es als die beste Einführung für seinen Schützling erachtet, wenn er sich von ihm malen ließe und dieses Bildnis in Bath bekannt machte. Freilich soll Thicknesse eine stattliche Erscheinung gewesen sein. In einer ersten Sitzung wurde denn auch die Leinwand Damit hatte es aber sein Bewenden und Thicknesse konnte sich bald davon überzeugen, daß auch ohne sein Zutun die Klienten sich einstellten. es dauerte gar nicht lange, da hatte Gainsborough in den Augen der Welt von Bath sogar Herrn Hoare überflügelt und soviel mit Bildnissen zu tun, daß ein Spagvogel mit einem billigen Wortspiel sein haus die "Gewinftburg" (gain's borough) nannte.

Auf den Londoner Ausstellungen des nächsten Jahrzehnts erschienen eine Reihe von Porträts des hohen Adels von Gainsborough, 1767 z. B. das des Herbargs von Argyll. Sein prächtiges Reiterbildnis des Generals Honywood wurde 1765 auf der Ausstellung der Künstlergesellschaft als ein Meisterwerk allgemein anerkannt und erregte die Bewunderung des jungen Königs Georgs III. in sohohem Maße, daß er es zu erwerben wünschte. Kein Wunder, daß man bei der Gründung der Akademie, Ende des Jahres 1768, Gainsborough unter ihre ersten Mitglieder ausnahm, trohdem er nur gelegentlich in London erschien.

Bei dem großen Ansehen, dessen sich der englische hohe Adel in seinem Lande noch heute erfreut — in keinem Lande der Welt wird das Leben und

**DATE OF THE PROPERTY OF THE P** 

Treiben dieses Kreises mit solcher Aufmerksamkeit von der ganzen Bevölkerung verfolgt — wäre es für Gainsborough von großem Werte gewesen, wenn er die vornehmen Beziehungen zu kultivieren verstanden hätte. Bei einiger Geschmeidigskeit, Sorgkalt in der Wahl seines Verkehrskreises, Eröffnung einer eleganten Gesselligkeit im eigenen Hause, wäre es ihm gewiß nicht schwer geworden, unter der



Abb. 16. Die Familie Baillie. Nationalgalerie zu London. Mit Genehmigung der Photographischen Gesellschaft in Berlin. (Zu Seite 83.)

Hofgesellschaft nühliche und einflußreiche Freunde zu gewinnen. Bielleicht war freilich Frau Margaret der Rolle, die ihr damit zugefallen wäre, nicht ganz gewachsen. Jedenfalls aber lag ein solcher Ehrgeiz auch ganz und gar nicht in Gainsboroughs Natur. Wir werden gleich sehen, wie er von den Standespersonen dachte und mit ihnen umging. Er hatte auch insofern echtes Künstlerblut in den Adern, als ihm "die Welt, in der man sich langweilt", einen instinktiven Widerwillen einflößte, während er sich unwiderstehlich zu der lustigen Bohême der

X

Musikanten und Schauspieler hingezogen fühlte, bei benen Kunst und Leben in hohen Wellen dahergehen. Gine Loge in Palmers Theater zu Bath ftand ihm jederzeit unentgeltlich offen und er benutte sie fleißig. Den größesten Schauspieler seiner Zeit, David Garrick, hat er fünsmal gemalt. Er liebte und bewunderte ihn mit vielem Verständnis und wenn seine freundschaftlichen Beziehungen zu ihm trothdem nicht den Charafter der Intimität annahmen, so lag es wohl nur daran, daß die Reserve des etwas selbstaefälligen Bühnenhelden sich mit dem lebhaften, impulsiven Temperament Gainsboroughs nicht vollkommen vertrug. andern jüngeren Schauspieler dagegen, der Garrick nicht viel nachgab, John Henderson, verkehrte er auf dem Fuße brüderlicher Kameradschaft. Er hatte den jungen Mann als Hamlet bei seinem ersten Auftreten in Bath gesehen, war begeistert, besuchte ihn, und schlug ihm vor, sein Bildnis zu malen, was Henderson natürlich nicht ablehnte. Das war im Jahre 1772 gewesen. Bald barauf begab fich Kenderson nach London und es entspann sich zwischen ihnen eine Korrespondenz, von der uns ein paar Briefe Gainsboroughs erhalten sind — so bezeichnend für sein ganges Wesen, daß ich nicht umbin fann, sie hier wiederzugeben, obwohl sie in den englischen Biographien unseres Helden schon ein paarmal abgedruckt sind\*).

#### Lieber Henderson!

Bath, 24. Juni 1773.

Wenn Du mir nicht geschrieben hättest, so hätte ich vermutet, Du lägst zu Bett. Bitte mein Junge, nimm Dich in acht bei diesem heißen Wetter und laufe nicht in den Londoner Straßen herum, in der Idee Naturstudien zu machen zum Schaden Deiner Gesundheit. Es war meine erste Schule und ich bin tief belesen in Unterröcken, daher kannst Du es mir erlauben, Dich zu warnen.

Schließe Dich um des Himmels willen so eng an Garrick an, wie Du kannst. Du solltest Dich an seine Fersen heften wie sein Schatten im Sonnenschein.

Niemand kann ihm so nahe kommen wie Du, wenn Du willst, und ganz gewiß — wenn er das so deutlich sieht, wie andere Leute, so muß er solch einen

Nachahmer gern haben.

Du hast nichts weiter zu tun, als Dich an die wenigen großen Männer der Welt anzuschließen, die, wie es scheint, Dir ihren Beistand geliehen haben, um Dich ans Licht zu bringen, und die untergeordneten Menschen abzuschütteln, sobald sie in Deine Nähe kommen. Du siehst, ich lasse es darauf ankommen, in Deinen Augen als ein dummer Hund zu erscheinen, indem ich Dir Ratschläge erteile aus wahrer Hochachtung und aus dem aufrichtigen Wunsche, Dich groß

und glücklich zu sehen.

Garrick ist in seder Hinsicht der bedeutendste Mensch. Er ist es wert, in jeder Bewegung studiert zu werden. Jede Ansicht und jede Idee von ihm ist würdig, zur Nachahmung aufgehoben zu werden, und ich habe in ihm immer einen edlen und treuen Freund gefunden. Sieh auf ihn, Henderson, mit Deinen nachahmenden Augen, denn wenn er fällt, so wirst Du nur das Buch der armen alten Mutter Natur haben, um dahinein zu sehen. Das mußt Du Dir dann allein ausklauben und kannst Dir dabei im Dunkeln oder bei einem Dreierlicht den Kopf kragen. Jest ist es an Dir, mein frischer Bursche. Und, höre einmal, ist nicht so verteuselt viel. Du wirst zu dies, wenn Du vom Spielen ausruhst oder Du bekommst einen plötzlichen Anfall, der Dich wieder einmal niederstreckt...

Adieu, mein lieber Henderson usw.

#### Lieber Henderson!

Wenn man nach Deiner letzten launigen Epistel schließen darf, so geht es Dir gut; niemand ist mit einem dankbareren Antlit und schluckt mit besserer Laune als Du.

<sup>\*)</sup> Fulcher, a. a. D., S. 82ff. — Armstrong, a. a. D., S. 108ff.

Wenn dies keinen Sinn zu haben scheint, so denke einmal daran, wieviel langweilige Burschen es in der Welt gibt, die mitten im (Benusse maulen, mit Undankbarkeit kauen und mit Schmerzen, anstatt mit Vergnügen zu schlucken



Abb. 17. Frau Robinson. Windsor. Stisze zu dem Gemälde der Wallace-Sammlung. (Zu Seite 80.)

X

scheinen. Wenn nun aber einer Tich Schweinebraten mit Pstaumensauce essen sieht, so empfindet er unmittelbar jenes Behagen, welches ein setter Bissen von Natur verursacht, wenn er durch einen engen, glatten (Kang in die Regionen der Wonne sanzt hinabgleitet, beseuchtet mit dem Tau der Einbildungstraft.

×

Gewisse dicksöpsige Hunde, weißt Du, die scheinen trockene Undankbarkeit zu kauen und Mißvergnügen zu schlucken. Laß solche unter den Figuranten bleiben und vertraue ihnen nie eine Rolle an. Folge Garrick in allem, außer im Essen. Darin laß ihn Dir folgen, denn ich will verslucht sein, wenn Du nicht sein Meister bist. Hör' nicht auf die Narren, die von Nachahmen und Kopieren schwaßen. Alles ist Nachahmung und wenn Du die natürliche Ühnlichkeit mit Garrick aufzildt, die Deine Mutter Dir verliehen hat, so dist Du ausgeschmissen. Frag' übrigens Garrick.

Nicht wahr, Herr, was den Unterschied macht zwischen Mensch und Mensch, das ist wirkliche Leistung und nicht Genie oder Anlage. Es gibt tausend Garricks, tausend Giardinis und Fischers und Abels. Warum nur einen Garrick mit Garricks Augen, Stimme usw.? — Einen Giardini mit Giardinis Fingern usw.? Nur einen Fischer mit Fischers Gewandtheit, Schnelligkeit usw.? — oder nur einen Abel mit Abels Gesühl auf dem Instrument?\*) — Die übrige Welt ist Bublikum, nur zum Hören und Sehen da.

Da nun, wie ich in meinem letzten Briefe sagte, die Natur offenbar dasselbe



Abb. 18. Bildnis eines Unbefannten (angebiich Selbstbildnis Gainsboroughs). National Portrait Gallery, London.

mit Dir wie mit Barrick beabsichtigt hat, einerlei für wie kurz oder wie lang, so dürfen freundlichen ihre Bläne nicht durch= freuzt werden. Beschieht das doch, so wird sie Frau For= tuna einen kleinen Wink geben und Du flieast Die Treppe hinunter. Denke daran. Master Ford. Gott segne Dich.

I. B.

Es weht einem etwas wie von Shakespeare aus diesen Briefen entzgegen, die sprudelnde Laune einer frästigen, frischen Natur, Alts Englands derbe Lustigkeit im Munde eines feinfühlenden, bellsehenden Künsters.

Im Theater war Gainsborough felbst nur Publitum. Es wird

<sup>\*)</sup> Giardini war ein Biolinvirtuose, Fischer ein berühmter Hoboist und Abel der letzte Virtuose auf der Gambe.

weniastens nicht berichtet, daß seine Vorliebe für die Schauspieler und das Schauspiel ihn selbst auf die Bretter geführt hätte. Bu der Musik stand er in einem inti= meren Berhältnis. Es war bereits die Rede davon, daß er in Ivswich sich an Dilettantenkon= zerten beteiligte. Als er eben mit Thicknesse bekannt geworden war und ihm sein Gemälde des Fort Landquard abgeliefert hatte, lieh ihm der Bouverneur eine aus: gezeichnete Beige. Dbwohl Bains: borough nun nie= mals das Beigen= spielen schulmäßig erlernt hatte, wußte er sich doch in fur= zer Zeit eine solche Fertigkeit auf dem Instrument anzueignen, daß Thick-



Abb. 19. Bildnis eines Unbefannten (vielleicht von Sainsborough Dupont). Rationalgalerie zu London.

Rach einer Driginalphotographie von Frang Sanfftaengt in München.

nesse selbst sich auch auf diesem Gebiete übertroffen sah. Er meinte, er hätte bald ebensowenig mit seinem Geigen wie mit seinem Malen gegen Gainsborough ausstommen können. In Bath, wo alle Virtuosen Englands sich hören ließen, fanden die musikalischen Neigungen Gainsboroughs reichliche Nahrung. In den Konzerten war er Stammgast, mit allen Geigern, Sängern, Flötespielern von Bedeutung befreundet. Dabei trieb ihn seine Leidenschaft dazu, sich auf allen Instrumenten, die er bewunderte, dilettantisch – und gewöhnlich als reiner Autosdidat — zu versuchen. Wir begegnen hier einer beachtenswerten Verwandtschaft mit dem Charakter seines ältesten Bruders, des armen dilettierenden Mechanikers in Suddurn. — über den Musiker Gainsborough möchte ich ihn nicht selbst zitieren, wohl aber einen Freund von ihm, den Komponisten William Jackson, mit dem er in Bath besreundet worden war. Zehn Jahre nach Gainsboroughs Tode veröffentlichte dieser einen Band von Essay, dem das Folgende entsnommen ist\*).

"Gainsboroughs Beruf war die Malerei und die Musik war sein Vergnügen — doch gab es Zeiten, wo die Musik sein Geschäft zu sein schien und die Malerei seine Zerstreuung. Da seine Geschicklichkeit berühmt war, so will ich,

<sup>\*)</sup> The four ages; together with Essays on various subjects by William Jackson, of Exeter. London 1798. — Armstrong, a. a. D.,  $\odot$ . 89 ff.

ehe ich von ihm als Maler spreche, erwähnen, wie weit seine musikalische

Tüchtigkeit ging.

Als ich ihn zuerst kennen lernte, lebte er in Bath, wo Giardini seine unvergleichliche Meisterschaft auf der Bioline vernehmen ließ. Bei seinen ausgezeichneten Leistungen verliebte sich Gainsborough in dies Instrument und da er, wie das Dienstmädchen im Spectator dachte, die Musik stecke in der Geige, so ruhte er nicht, dis er eben dies Instrument besaß, das ihm soviel Bergnügen bereitet hatte, wunderte sich aber sehr, als er fand, daß die Musik bei Giardini geblieben war.

Kaum hatte er sich von seiner Enttäuschung erholt, so hörte er Abel auf der Gambe. Die Geige wurde an den Nagel gehängt, Abels viola da gamba erworben und das Haus erschoft von früh die spät von melodischen Terzen und Quinten. Manches Adagio und manches Menuett wurde begonnen, aber keins vollendet. Das war merkwürdig, denn es war doch Abels eigenstes Instrument

und hätte also von Rechts wegen auch Abels Musik erschallen sollen.

Glücklicherweise warf sich die Leidenschaft meines Freundes bald auf einen neuen Gegenstand — Fischers Hoboe. Aber ich erinnere mich nicht, daß er Fischer seines Instruments beraubt hätte; und obwohl er sich ein Hoboe auschaffte, so hörte ich ihn doch nie den geringsten Bersuch darauf machen. Wahrscheinlich war sein Gehör zu zart, um die unangenehmen Geräusche zu ertragen, die notwendigerweise die ersten übungen auf einem Blasinstrumente begleiten. Er schien sich mit dem zu begnügen, was er öffentlich hörte und damit, daß er sich von Fischer privatim vorspielen ließ — nicht auf dem Hoboe, sondern auf der Geige — aber das war ein tieses Geheimnis, denn Fischer wußte, daß sein Unsehen darunter leiden konnte, wenn er den Anspruch erhob, zwei Instrumente zu meistern . . .

Das nächste Wal sah ich Gainsborough in der Rolle des Königs David. Er hatte in Bath einen Harfenspieler gehört; der Spieler war seine Harfe bald los. Und nun waren Fischer, Abel und Giardini alle miteinander vergessen — nichts ging über Saiten und Arpeggios. Er blieb wirklich lange genug bei der Harfe, um einige Melodien mit Bariationen spielen zu können und in kurzer Zeit würde er wohl alle Stücke erschöpft haben, die man gewöhnlich auf einem Instrument spielt, das keiner Modulation fähig ist — es war keine Pedalharse — als ein

neuer Besuch Abels ihn auf die Gambe guruckbrachte.

Er bemerkte jett die Unvollkommenheit der plötslichen Töne, die sosort wieder ersterben; wenn man ein Staccato brauchte, so war es durch eine richtige Bogenführung zu erreichen und man konnte auch die Töne so lange halten, wie man wollte. Die Gambe ist das einzige Instrument und Abel der König der Musiker. Dies und ein gelegentliches Liedäugeln mit der Geige dauerte ein paar Jahre, bis er, da das Berhängnis es wollte, Crosdill hörte. Aber mit einer Abweichung von seinem sonstigen Berhalten, für die ich keinen Grund weiß, prodierte er weder, noch kaufte er das Bioloncell. All seine Leidenschaft für das Cello ergoß sich in Beschreibungen von Crosdills Ton und Bogensührung, die im höchsten Grade entzückend und hinreißend waren.

Mehrere Jahre verflossen sett, bis er aus dem Anblick eines Theorbo in einem Gemälde van Dycks schloß — vielleicht weil es schön gemalt war — daß das Theorbo ein schönes Instrument sein müsse. Er erinnerte sich, von einem deutschen Lehrer gehört zu haben, dessen Name ich nicht zu nennen brauche, erstieg per varios gradus seine Dachstube und fand ihn Bratäpfel schmausend und seine

Pfeife rauchend.

"Ich komme um Ihre Laute zu kaufen," sagte er.

"Meine Laute zu kaufen?"

"Jawohl, nennen Sie Ihren Preis und hier ist Ihr Geld."

"Ich kann meine Laute nicht verkaufen."

"Nein, nicht für eine oder zwei Buineen, aber, zum Donnerwetter, Sie muffen sie verkaufen."



Abb. 20. Musidora. Nationalgalerie zu London. Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Bu Seite 86.)

"Meine Laute ist viel Geld wert. Behn Buineen ist sie wert."

"Schön, sehen Sie, hier ist das Geld."

"But, wenn ich muß - aber Sie wollen Sie nicht felbst mitnehmen!"

"Jawohl — Adieu."

(Nachdem er weg war, kam er wieder zurück.)

"Das war nur mein halbes Anliegen. Was ist Ihre Laute wert, wenn ich nicht Ihr Buch habe?"

"Was für ein Buch, Meister Gainsborough?"

"Nun, das Liederbuch, das Sie für die Laute komponiert haben."

"D, bei Gott, ich kann mich nicht von meinem Buche trennen."

"Ach was, Sie können jederzeit ein neues machen — dies ist das Buch, das ich meine." (Er steckt es in die Tasche.)

"D, bei Gott, ich kann das nicht . . . "

"Schon gut, schon gut! Hier sind noch zehn Buineen für das Buch — also



Abb. 21. Abet Monsen, Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfstaengl in München.

nochmals. Sie wohl. (Beht wieber berunter. und kommt wieder herauf.) Aber was hilft mir Ihr Buch. wenn ich es nicht perstehe? — Und Ihre Laute - Sie tönnen Sie zurücknehmen, wenn Sie mir nicht bei= bringen wollen. wie man sie spielt. Kommen Sie mit nach Hause mir und geben Sie mir meine erste Stunde."

"Ich will morgen kommen."

"Sie müssen jett kommen."

"Ich muß mich anziehen."

"Warum? Sie machen die beste Figur, die ich heute gesehen habe."

"Ich muß mich rasieren."

"Ich ehre Ihren Bart."

"Ich muß meine Perücke aufsetzen."

"Hol' der Teufel Ihre Berücke! Ihre

Müße und Ihr Bart stehen Ihnen gut. Glauben Sie, daß wenn van Dyck Sie malen wollte, er Sie erst rasieren ließe?"

Solchermaßen zersplitterte er seine musikalischen Talente. Und obwohl er Gehör, Geschmack und Anlage besaß, so hatte er nie genug Ausdauer, um seine Noten zu lernen. Er verschmähte es, den ersten Schritt zu tun, der zweite war ihm natürlich zu schwer, und die Köhe unerreichbar.

Er haßte Flügel und Pianoforte. Gesang mochte er nicht gern, besonders nicht mehrstimmigen. Lesen verabscheute er, glich aber Sterne in seinen Briefen so, daß, wenn es nicht eine Originalität gewesen wäre, die nach niemanden kopiert sein konnte, man hätte meinen können, er habe seinen Stil in enger Nachahmung

**1818-2555-2555-2555-2555-2555** 

ienes Schriftstellers gebildet. Es machte ihm ebensoviel Bergnugen, eine Beige anzusehen wie sie zu hören. Ich habe ihn viele Minuten lang schweigend bie Bolltommenheit eines Instrumentes betrachten sehen, Die auf den Berhältniffen seines Baues und der Schönheit der Arbeit beruhte.

In der Unterhaltung war er lebhaft, aber derb — seine Lieblingsthemata waren Musik und Malerei, die er in einer ihm eigentumlichen Art behandelte.

Die alltäalichen Gegen= stände oder irgendwelche von höherer Art, haßte er geradezu und unterbrach alle Augenblicke durch einen launigen Einfall oder Mits. - "

Wenn auch die lebhafte Färbung dieses Berichtes die Vermutung nahe leat, daß einzelnes darin ausgeschmückt und ein wenia übertrieben sei, so dür= fen wir doch, im gangen genommen, diesem Beugen glauben. Jackson war zu intim mit Gainsborough befreundet gewesen, als daß man es ihm zutrauen könnte, daß er nachträglich seinen berühmten Freund hätte irgendwie herabseken wollen. Beide haben sich sehr aut verstanden, und wenn Jackson auch mit feiner fühleren, reflektierenden Natur in einem gewissen Begensatz zu dem kindlich impulsiven Bains= borough stand, so vereinigte sie doch die Gemeinsam= teit der fünstlerischen Inter= Bu dem musizie= essen. renden Maler (Bains= borough hatte sich in Jackson der malende Musiker gefunden. Ja, es scheint, daß Jackson seinen Dilet= tantismus mit größerem Eifer als jener betrieben



Abb. 22. Frau John Douglas. Befiger: Baron Ferd, von Rothidild. (Bu Geite 81.)

habe. Er hat wiederholt in London ausgestellt und dachte zeitweilig ernstlich daran, sich gang der Malerei zu widmen. Bei Gelegenheit hielt er sich für berufen, Gainsborough Ratschläge zu erteilen. Doch der wies sie ironisch von der Hand, denn, so gern er geneigt war, in praktischen Fragen sich raten zu lassen, so wenig durfte man ihm in seiner Kunst dreinreden. Damit soll natürlich nicht gefagt sein, daß er nicht den Einflüssen wahlverwandter Künstler zugänglich gewesen ware. In seinen Briefen an Jackson, die in der Akademie zu London aufbewahrt werden, berührt er einmal das Berhältnis zwischen Künstler und Publikum in

einer Weise, die auf seine Beziehungen zu der eleganten Welt, von der wir vorhin sprachen, ein ungemein charakteristisches Licht wirst. Er schreibt da folgendes\*):

"Hören Sie einmal, solange ich mir klar darüber bin, daß Sie ein wahres Genie sind, solange bin ich auch der Meinung, daß Sie täglich Ihre Gaben an vornehme Leute\*\*) wegwerfen und nur darauf bedacht sind, wie auch Sie ein



Abb. 23. Dr. Ralph Schomberg. Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanfftaengl in München. (Zu Seite 82.)

Gentleman werden sollen. Nun hole der Teufel die vornehmen Leute. Es gibt für einen Künstler keine sollen der Welt wie sie, wenn man sie, wenn man sie, wenn beim ben Welber auf der Welt wie sie, wenn man sie wenn beibe zu halten weiß.

Sie meinen (und so acht es ihnen wohl zeitweise auch), daß sie unser Verdienst durch ihre Gesell= schaft und Beach= tung belohnen aber ich, der ich all die Spreu weablase und, bei Bott, auch in ihre Augen hinein, wenn sie sich nicht vorsehen, ich weiß, daß sie nur ein Ding an sich haben, das der Be= achtung wert ist: ihren Geldbeutel: ihre Kerzen find felten dem rechten Fleck nahe genug, um eraründet wer= fönnen. den 311 Wenn irgendwelche Herrschaften mein Haus betreten, so fragt mein Diener sie, ob sie mich zu sehen wünschen (vorausgesett, daß sie nicht mit der

Betrachtung der Bilder zufrieden zu sein scheinen). Und dann fragt er, was sie wohl von mir zu wünschen beliebten. Wenn sie sagen, ein Bild: Bitte, meine

<sup>\*)</sup> Brief an Jackson ohne Datum (Ende August 1768?). Armstrong a. a. D., S. 94.

\*\*) "Gentlemen." Der Ausdruck ist hier, wie man bald bemerkt, für das kaufträftige Publikum der Kunstfreunde gebraucht.

**BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS** 

Herrschaften, einzutreten. Mein Herr wird gleich mit Ihnen reden. Aber wenn sie nur ihre Berbeugung machen wollen und Komplimente drechseln, so heißt es: "Mein Herr ist ausgegangen." — Sehen Sie, mein Lieber, so werde ich mit ihnen fertig."



Abb. 24. Herzog und Herzogin von Cumberland. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Franz Hansstangl in München. (Zu Seite 80.)

M

 $\mathbb{Z}$ 

Einmal berichtete Gainsborough von einer interessanten Bekanntschaft, die er im Hause von Lord Shelborne gemacht hatte. Dabei läßt er die Bemerkung fallen, er habe es diesmal nicht bereut, das Haus eines Lords betreten zu haben, Pault. Gainsborough. obwohl er das gewöhnlich nach seinen Besuchen in adligen Häusern tue. Das Mißbehagen, das Gainsborough hier empfand, ist wohl zu verstehen. Es setzte sich zusammen aus dem Ärger über den Unverstand in künstlerischen Fragen, dem er gewöhnlich in diesen Kreisen begegnete und aus beleidigtem Stolz, da er sich in einer Umgebung zurückgesetzt fühlte, wo alles mit dem Maßstade gesellschaftlicher Konvention gemessen wurde. Auch das Lob kann beleidigen, ja gistiger noch als der Tadel, wenn es von oben herab gespendet wird und dabei nicht einmal das Rechte trifft. Wir beobachten dergleichen ja tagtäglich in unserem



Abb. 25. König Georg III. von England. Windsor. (Zu Seite 78.)

Gesellschaftsleben. Man irrt nun sehr, wenn man annimmt, daß der Unmut des Künstlers in solchen Fällen gewöhnlich sich in scharfen Worten Lust mache. Für einige Kampsnaturen mag das gelten, zumeist aber verstummt der Betreffende in einer migvergnügten Befangenheit, die von seiner Umgedung leicht irrtümlich als Bescheidenheit gedeutet wird. Solche Empfindungen scheinen sehr dald die jahrelangen Beziehungen Gainsboroughs zu dem Gouverneur Thicknesse getrübt zu haben. Als sie sich kennen lernten, waren beide jung und Gainsborough ein unberühmter Anfänger, bestenfalls eine Lokalgröße. Damals war er gewiß erfreut, in einem der angesehensten Honoratioren der Gegend einen freundlichen Gönner und Käufer zu sinden. Zweisellos hatte er auch in der Folgezeit ihm einiges zu

X

verdanken, namentlich die außerordentlich erfolgreiche übersiedelung von Ipswich nach Bath. Je mehr nun aber mit seinem Ruhme das berechtigte Selbstgefühl



Abb. 26. Königin Charlotte von England. Windsor. Nach einer Driginasphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

des Künstlers in ihm wuchs, um so mehr mußte es ihn verdrießen, daß Thicknesse in seiner Rolle des selbstgefälligen Gönners stets derselbe blieb. Mit welcher überhebung der Gouverneur sich beständig als den Entdecker und Beförderer von



Abb. 27. Die drei ältesten Pringessinnen. Stigge zu dem Bildnis im Budingham : Palaft. South Kenfington Museum zu London. (Zu Seite 78.)

**DECEDENCE SERVICES S** 

Gainsboroughs (Kröße betrachtete, das spricht ja aus jeder Seite des kurzen biographischen Nachruss, den er dem einstigen Freunde widmete. Dabei hätte er sich längst sagen mussen, daß weder sein Bermögen noch sein Einfluß ihn zum Charafter



Ab. 28. Die dreif Aringenen Prinzeitungen Bernasitunen Bach auf betreich Jort. (zu Seite 78.)

eines Mäcens befähigten. Er war in seiner sozialen Stellung seit den Zeiten von Ipswich um keine Zollbreite gestiegen, Gainsborough hatte sich dagegen zu einer Berühmtheit erhoben. Wenn daher Thicknesse wiederholt von der Bescheidenheit und Schüchternheit Gainsboroughs spricht, so können wir uns unser Teil dabei

benken. In der Gesellschaft, die er liebte und die ihn verstand, bei Kirbn, Kenderson, Jackson und bei den schönen Schwestern Linlen war Gainsborough durchaus nicht übermut und sprudelnde Laune hat er gewiß nicht nur in seinen In Ipswich wußte man noch nach Jahrzehnten von den Briefen geäußert. lustigen Streichen seines Kreises zu erzählen. Bei Thicknesse freilich war er so befangen, daß es erst eines guten Abendessens und wahrscheinlich auch einer auten Flasche Portwein bedurfte, um ihn dazu zu bringen, etwas auf seiner geliebten Gambe vorzuspielen. Es kam hinzu, daß Thicknesse sich mit Frau Margaret Gainsborough durchaus nicht vertragen konnte. Er betrachtete sie, wie es scheint, als nicht salonfähig. In seiner mehrerwähnten Stizze nennt er sie geringschätzig ein hübsches schottisches Mädchen von niedriger Abkunft — während er wußte. daß die also charakterisierte Dame seine Worte lesen wurde. Eigentlich kann man sich darüber wundern, daß unter solchen Verhältnissen gleichwohl der Verkehr zwischen beiden Häusern über zwei Jahrzehnte lang gedauert hat. Es mußte erst ein peinlicher Borfall den Abbruch der freundschaftlichen Beziehungen herbei-Diese Sache, die in Bath gewiß einiges Gerede verursachte, verleidete Gainsborough das Beisammensein an einem Orte mit Thicknesse berartig, daß er mit seiner Familie nach London zog. Das geschah im Jahre 1774. Nach der ausführlichen Version, die Thicknesse davon gibt, hat sich der Handel folgendermaßen zugetragen.

Gainsborough, der eine Sammlung von Musikinstrumenten hatte, bewunderte seit langem glühend eine tostbare alte viola da gamba, die Frau Thicknesse besak und handhabte. Da nun diese Dame ihrerseits sehr lebhaft ein Bildnis ihres Gatten in ganzer Figur zu haben wünschte, das ein Seitenstück zu ihrem von Gainsborough gemalten Porträt abgeben sollte, so kam das Chepaar Thicknesse auf die Idee eines kleinen Tauschgeschäftes. Der Wert der Objekte wurde dabei als gleich bemessen und auf hundert Guineen taxiert. Gesagt, getan; die Familie Gainsborough wurde zu einem intimen Souper eingeladen, und als nach Tische Meister Thomas, durch ein paar Glas Wein animiert, einige Stückchen auf der köstlichen Gambe vorgetragen hatte, rückte Frau Thicknesse mit ihrem Unliegen heraus. Sofort war man handelseinig. Am nächsten Morgen hatte Gainsborough seine Gambe und begann unverzüglich den Gouverneur in seiner ganzen Glorie mit einem Neufundländer zu Füßen auf die Leinwand hinzustreichen. schon früher einmal, blieb es bei dieser einen Sitzung. Herr und Frau Thicknesse warteten vergeblich darauf, daß Gainsborough etwas von sich hören ließe. als sie ihn eines Tages besuchten, forderte er Frau Thicknesse auf, mit ihm in sein Atelier zu kommen, weil er ihr etwas zu zeigen habe. Natürlich erwartete sie, das fertige Porträt ihres Gatten zu sehen. Wer aber beschreibt ihr schmergliches Erstaunen, als ihr statt bessen ein eben vollendetes Bildnis des Hoboevirtuosen Fischer entgegenlächelte, zu dem die Untermalung des Gouverneurs, die daneben stand, einen peinlichen Kontrast bildete. Sie fühlte sich tödlich beleidigt, da sie wußte, daß Fischers Portät nicht bestellt und später begonnen war als das ihres Gatten. Auf ein vorwurfsvolles Billett hin erhielt sie ihre Gambe zurud, nicht aber das Borträt. Alls dann später Thicknesse selbst Gainsborough an sein Versprechen gemahnte, bekam er freilich sein Bildnis, aber in demselben fragmentarischen Zustande, in dem es nach der ersten Sitzung geblieben war. Gine Beile bildete diese Bogelscheuche an der Wand eines Wohnzimmers den Gegenstand vielfacher Argernisse des Chepaars Thicknesse, dann schickten sie schließlich dem Künstler sein Werk zurück mit ein paar Zeilen, die den endaültigen Abbruch ihrer Beziehungen bedeuteten. Allerlei Zwischenträgereien hatten mittlerweile das ihre zu dieser Lösung beigetragen.

So verdrießlich dieses Zerwürfnis mit den daraus folgenden Plackereien eines Domizilwechsels für Gainsborough gewesen sein mag, gewiß hat er aufgeatmet, als er den lästigen und aufdringlichen Patron endlich sos war. In der ganzen Angelegenheit hatte sich Gainsborough keineswegs korrekt benommen, aber Korrektheit

**DECENSION** 39

war nie seine starke Seite gewesen. Er stand unter ber Botmäßigkeit seiner Gefühle und so sehr er es liebte, seine Freunde umsonst zu porträtieren und mit



Abb. 29. Prinzessin Elisabeth. Windsor. Rach einer Originasphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. C., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

ihren Bildnissen zu beschenken, so wenig konnte er es über sich gewinnen, selbst für eine wertvolle Gegengabe, jemanden zu malen, der ihm so langweilig ges worden war wie der Gouverneur Thicknesse.



Abb. 30. Prinzessin Charlotte, später Königin von Württemberg. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

Die Ortsveränderungen waren im Leben Gainsboroughs immer sehr glücklich. Sie bedeuteten jedesmal eine Steigerung an idealen und materiellen Erfolgen. In den beinahe dreizehn Jahren seines Ausenthalts in Ipswich hatte er in ernster Arbeit die Grundlage zu seiner späteren Größe gelegt und war aus mühsamen und befangenen Anfängen zur Entdeckung seiner Fähigkeiten gelangt. Die Anerkennung, die ihm dort zuteil ward, hatte indessen nicht der Bedeutung seiner Leistungen entsprochen, und Conftable hatte offenbar recht, als er später die Ansicht äußerte, die Ipswicher hätten Gainsboroughs Wert erst erkannt, nachdem sie ihn verloren hatten. In Bath sah er sich bald von der Gunst und Bewunderung der besten Gesellschaft umgeben, er wurde als einer der ersten Künstler seines Landes anerkannt, konnte seine Meisterschaft genießen und allen Künstlerlaunen folgen. So verfloß eine Zeit, die der Dauer seines Ipswicher Aufenthaltes annähernd gleich war und nun vertrieb ihn derselbe Thicknesse, der ihn nach Bath gelockt hatte, von Bath nach London. Gewiß hat Gainsborough damals im stillen Bergleiche angestellt zwischen seiner neuen Riederlassung in der Hauptstadt und seiner Londoner Jugendzeit. Vor einem Menschenalter war er als armer Schlucker abgezogen, jetzt ruckte er als großer Herr wieder ein. Eine Wohnung, nördlich von Oxford Street, die er anfangs bezogen hatte, wurde bald wieder aufgegeben und ein



Abb. 31. Prinzessin Augusta Sophie. Windsor. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

opulentes Quartier in der vornehmsten Lage von London gemietet, in Ball Mall. Noch fteht, zum Teil wenigstens, neben bem Kriegsministerium dieses haus, in dem Bainsborough seine letten Jahre verlebt hat. Es war damals fast hundert Jahr alt und trug den Ramen seines Erbauers und ersten Bewohners, des tapferen Herzogs Schomberg, eines der bekanntesten Kondottieren seiner Zeit, der nach wechselvollem Leben in der Schlacht am Bonnefluß gefallen war. Seitdem hatte das Palais mancherlei Gäste beherbergt und war furz vor Gainsboroughs Einzug von einem etwas abenteuerlichen Maler, der durch eine reiche Heirat sein Glück gemacht hatte, erworben worden. Schomberg House muß damals in London viel von sich reden gemacht haben. Neben Gainsborough, der etwa ein Drittel des Balais bewohnte, hauste darin seit 1781 ein vielgenannter Scharlatan, der Doktor Graham, der seine Gesundheitslehre mit einer Art von phantastischer Erotik verquickte. Bei den merkwürdigen Schaustellungen, mit denen er seine Kuren unterstützte, bediente er sich eines jungen Frauenzimmers, deren lebhaftes Temperament und sagenhafte Schönheit sie bald von einem Ende Europas bis zum andern berühmt machen sollten, der Emma Lyon, späteren Lady Hamilton. Man möchte es sich gerne ausmalen, wie Gainsborough, der in Sachen der Schönheit fein Kostverächter war, die Borteile so intimer Nachbarschaft wahrgenommen habe. Wie hätte sich wohl

die Schönheit der berühmten Hetäre, die Romney zu einer Reihe seiner reizendsten Bilder begeisterte, in Gainsboroughs frischer und anmutiger Darstellung ausgenommen! Allein keine Nachricht und kein Bild berichten uns von einer Beziehung der beiden und die Bermutung Armstrongs, der in der allerliebsten Musisdora der Nationalgalerie zu London die Züge der schönen Emma wiedererkennen möchte, wird wohl wenig Anhänger sinden.

Frau Margaret Gainsborough gefiel sich nicht wenig in der eleganten Umgebung der Hauptstadt. Sie, die früher über die Aussicht, fünfzig Pfund für die



Abb. 82. Der Prinz von Wales, später Georg IV. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

Miete zu bezahlen, schier in Ohnmacht gefallen wäre, fand es durchaus angemessen, daß ihre Londoner Wohnung das Sechssache kostete — eine für damalige Vershältnisse außerordentliche Summe. Sie scheint sich dementsprechend gekleidet zu haben. Wenigstens glaubte sie einmal, wie wir bereits bemerkt haben, die Pracht ihrer Toilette mit einem nicht ganz geschmackvollen Hinweis auf ihre diskrete Ablauft aus vornehmem Geblüt motivieren zu müssen. Bielleicht veranlaßte sie diese Erinnerung auch, sich eine Equipage zu halten. Sie scheint ein wenig nach Barvenüart mit ihrem Wohlstand und dem Ruhme ihres Gatten paradiert zu haben. Dabei erwies sie sich jedoch gleichzeitig als eine gute Haushälterin. Sie

hob die Zeichnungen ihres Gatten, die dieser arglos verschleuderte, sorgsam auf in der richtigen Erwägung, daß solche Dinge dermaleinst ein gutes Stück Geld wert sein könnten. Thicknesse berichtet von ihr, daß sie in einem Jahre sünshundert Pfund zurückgelegt habe, und zwar während der Haushalt, nach Gainsboroughs eigenem Bericht, rund tausend Pfund kostete. Gewiß war ihre Natur von dem kindlich sorglosen, unbedachten Wesen ihres Mannes verschieden genug. Wan braucht darum aber noch nicht anzunehmen, daß die Ehe Gainsboroughs unglücklich gewesen sei. In seinen Briesen deutet nichts darauf hin. Er hatte



Abb. 33. Prinz Eduard, Herzog von Kent. Windsor. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

eine Liebesheirat geschlossen und das Berhältnis der beiden Gatten bewahrte noch lange den Ton einer neckschen Zärtlichkeit, wenn auch Thomas Gainssborough mit seinem Temperament nicht der treueste der Ehemänner gewesen sein mag. Fulcher berichtet eine charakteristische kleine Geschichte, die ihm offensbar von Familienangehörigen Gainsboroughs mitgeteilt war. Wenn Gainsborough einmal seine Frau hart angelassen hatte, so schrieb er ein reumütiges kleines Billett, unterzeichnete es mit dem Namen seines Höndchens Fox und adressierte es an den Schoßhund seiner Gattin, Fräulein Tristram. Fox übersbrachte die Botschaft pünktlich und versehlte nicht nach einiger Zeit ein ähnliches

Billett mit ein paar liebevollen Worten der Versöhnung von seiten Tristrams

zurückzutragen.

Die Londoner Zeit brachte in das Familienleben Gainsboroughs einige Be-1776 starb der Bruder Humphry, der Geistliche, der unter den Beschwistern seinem Bergen am nächsten gestanden war. Sein nicht sehr beträchtlicher Nachlaß wurde von Gainsborough geordnet. Dann kam aber bald ein weit betrübenderes Familienereignis. Die jüngere Tochter Mary hatte sich mit dem exzentrischen und launischen Hoboevirtuosen Fischer soweit eingelassen, daß eine plögliche Heirat notwendig wurde. Ihre Eltern waren aufs schmerzlichste betroffen, um so mehr als sie sich bei dieser Wendung der Dinge als mitschuldig fühlen Sie hatten ihre Tochter nicht genug behütet. Fischer war unter der fünstlerischen Bohême, mit der Gainsborough zu verkehren liebte, einer seiner intimsten Genossen gewesen. Sie hatten zusammen musiziert und gebechert, Bainsborough hatte Fischer verschiedentlich gemalt und wußte gang genau, daß dieser Mann zwar ein unterhaltender Kamerad, aber keineswegs ein erwünschter Schwiegersohn war. Doch die Haltung, die er in dieser schmerzlichen Lage bewies. war wurdig und verrät uns, daß der impulsive Mann, der bei geringfügigen Unläffen fo unbedacht seinen momentanen Ballungen folgte, ben ernften Ereigniffen des Lebens wohl zu begegnen wußte. Er ichrieb damals feiner Schwester Gibbon folgenden Brief:

23. Februar 1780.

## Liebe Schwester!

Ich denke mir, daß Dir zurzeit die Veränderung, die in meiner Familie stattgefunden hat, nicht unbekannt mehr ist. Die Wahrnehmung, die ich davon machte, war sehr plöglich, da ich nicht die geringste Ahnung davon hatte, daß die Reigung so lange und tief begründet war. Und da es zu spät für mich war, um irgend etwas zu ändern ohne die Ursache vollkommenen Unglücks für beide Teile zu sein, so mußte ich notwendigerweise meine Einwilligung geben, welche zu erbitten eine reine Redensart war. Ich wollte nicht die Ursache des Unglücks auf meinem Gewissen lasten haben. Und demnach haben sie sich letzten Montag geheiratet und gegenwärtig ein möbliertes kleines Haus in Curzon Street, Man Fair, bezogen. Ich kann nicht sagen, daß ich irgend Grund hätte, die Ehrenhaftigkeit oder Herzensgüte des Mannes zu bezweifeln, da ich nie jemanden etwas Unrechtes habe von ihm sagen hören. Und seine Wunderlichfeiten und Launen muß sie lieben lernen, wie sie seine Berson liebt, denn nun fann nichts mehr geandert werden. Ich bitte Gott, daß sie glücklich mit ihm werden und gesund bleiben möge. Gretchen ift sehr unglücklich darüber gewesen, aber ich bemuhe mich, sie zu troften in der Hoffnung, daß sie Stolz und Büte genug haben wird, um nichts zu tun, ohne zuvor meinen Rat und Zustimmung zu erbitten. Wir werden sehen, wie sie vorankommen und ich werde Dir noch weiter über die Sache schreiben. Hoffentlich seid Ihr alle wohl. Mit den besten Wünschen bleibe ich

Dein treuer Bruder

I. (3.\*)

Die Befürchtungen, die zwischen den Zeilen dieses Briefes stehen, sollten sich erfüllen. Mary Gainsborough, die bald Zeichen von vorübergehenden geistigen Störungen merken ließ, hat es an der Seite des reizbaren Virtuosen kaum ein Jahr ausgehalten. Sie starb in hohem Alter erst im Jahre 1826. Ihre ältere Schwester Margarete, die ihr im Tode vorausging, blieb unvermählt. Auch sie war, und wohl in noch höherem Grade, krankhaften Wahnvorstellungen unter-

<sup>\*)</sup> Fulcher, a. a. D., S. 116.

**DESERVATION OF THE PROPERTY O** 

worfen. Es wird von ihr berichtet, daß sie in ihrer Wohnung nur Personen adligen Standes habe empfangen wollen, so daß die meisten, die sie aufsuchen wollten, sich fingierte Titel beilegen mußten.

Im Sommer brachten die Gainsboroughs einige Zeit in Richmond zu, wo in der lieblichen Sügellandschaft an den Themseufern die alten lieben Landschaftsstudien erneuert wurden, zu denen sich in London keine Gelegenheit fand. Hier in Richmond erwarb die Familie einen neuen Hausgenossen, der erwähnt zu



Abb. 34. Prinz William, Herzog von Clarence, später König Wilhelm IV. von England. Windsor. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

werden verdient, weil er in den späteren Genrebildern Gainsboroughs eine Rolle spielt: Jack Hill, ein dunkeläugiges Kind der Gasse. Gainsborough hatte den kleinen etwa sechsjährigen Burschen irgendwo draußen gesehen, sand ihn bezaubernd und einer seiner unwahrscheinlichen Launen solgend, nahm er ihn in sein Haus auf. Jack ist dann ein paar Jahre in der Familie geblieben, die Damen versliebten sich in ihn, die exzentrische Frau Fischer sprach sogar davon, ihn zu adoptieren und Gainsborough malte ihn wiederholt. Die seinen Züge des Bürschchens waren für unsere Begriffe eigentlich zu schön um malerisch zu sein, aber sie hatten den ernsten, etwas sentimentalen Ausdruck, den jene Zeit bei der Darstellung ländlicher und kindlicher Unschuld über alles liebte. Das Heimweh nach der Gasse



Abb. 35. Prinzessin Marie. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Au Seite 78.)

ließ das arme Kind nicht andauernd in der Ordnung eines bürgerlichen Hauses aushalten. Es entlief und wurde zurückgebracht. Nach Gainsboroughs Tode wurde es von dessen Frau in der Schule von Christ's Hospital untergebracht und ist dann verschollen.

Wie den kleinen Hill so hat Gainsborough gewiß noch manche andere obsture Menschenkinder, die der Zusall ihm in den Weg führte und deren Züge ihn fesselken, in sein Utelier gezogen. Die Personen auf seinen Genrebildern sind individueller ausgesaßt, als es bei Malereien dieser Gattung gewöhnlich der Fall war und ist. Wir glauben, keine berufsmäßigen Modelle zu sehen, sondern Menschen, die zu dem Künstler in einer — wenn auch noch so flüchtigen — sympathischen Beziehung standen. Seine Freunde, Musiker und Schauspieler, die er bewunderte, malte er gern und ostmals umsonst. Er empfand das Bedürsnis, ihnen für die Genüsse, die sie ihm bereitet hatten, zu danken, indem er sie mit ihren Bildnissen beschenkte. So hatte er es mit Garrick, Abel, Fischer, Henderson, den Linleys, Sheridan und Frau Siddons gehalten. Und einige der Bildnisse, die er so aus dem Drange des Herzens heraus geschäffen hatte, gehören zum allerbesten, das wir von ihm besitzen. Nicht immer wurden ihm seine Aufgaben leicht. Manchmal drückte ihn der Frondienst der bestellten Porträtarbeit, wenn



Abb. 36. Prinz Ernst August, Herzog von Cumberland, später König von Hannover. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

er auch von einem goldnen Regen begleitet war. "Ich bin frank von all den Porträts und wünsche sehr, ich könnte meine Gambe unter den Urm nehmen und nach irgendeinem lieblichen Dorfe wandern, wo ich Landschaften malte und den Rest meines Lebens in Ruhe und Behaglichkeit genösse" - so klagt er verdrieße lich in einem Briefe an Jackson. Und ein andermal protestierte er in seinem Londoner Atelier einem Besucher gegenüber lebhaft dagegen, daß er hauptsächlich Bildnismaler wäre. Er sei Landschafter, aber die Leute ließen ihn mit ihren Porträtaufträgen nicht in Rube. Kein Wunder, daß er mit unsympathischen Kunden manchmal wenig Federlesens machte. Doch die paar Feinde, die er mit seiner erfrischenden Rücksichtslosigkeit erworben haben mag, zählen nicht. Die hervorragende Stellung, die er sich bereits in Bath erworben hatte, befestigte sich in London mehr und mehr, so daß er nach wenigen Jahren als erklärter Lieblingsmaler der großen Welt neben Sir Joshua und Romnen dastand. Der ungluckliche Thicknesse hatte in einer anerkennenswerten Regung des Edelmuts seinem einstigen Freunde noch eine Empfehlung in London verschaffen wollen, indem er ein Mitglied der Aristofratie, Lord Bateman, aufforderte, sich Gainsboroughs anzunehmen. Doch diese Bemühung erwies sich als ebenso überflüssig, wie einst die Reklame mit Thicknesses eigenem Porträt in Bath. Die Klienten famen auch

ohne Batemans Zutun, ja sie kamen wiederholt. Denn man ließ sich damals unendlich viel häusiger malen als heutzutage. Es war gar nicht selten, daß man aus den verschiedenen Altersstufen ein halbes Duzend Bildnisse von sich besaß. Dabei beschäftigte man gern sowohl Reynolds wie Gainsborough, so daß wir häusig Bildnisse derselben Versonen von beiden Rivalen miteinander vergleichen können. Romnen scheint daneben seinen Areis für sich gehabt zu haben. Wenn auch die Liste der von Gainsborough Porträtierten minder lang ist als die von



Abb. 87. Prinz Adolf Friedrich, Herzog von Cambridge. Windsor. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., **Baris und New York**. (Zu Seite 78.)

Reynolds' Modellen, so enthält sie doch fast ebensoviel große Namen. Zu dem hohen Adel, den Staatsmännern und Generalen, den Schauspielern und Schriftstellern gesellte sich bald der Hof. Der König, Georg III., damals ein junger Herr und durch manche Eigenschaften des Herzens und Charakters sympathischer als seine Borgänger, hatte schon früher auf den Londoner Ausstellungen Gainsborough kennen und bewundern gelernt. Er ließ den Maler kommen, um wiederholt sich selbst, die Königin und die Schar seiner kleinen Prinzen und Prinzessinnen malen zu lassen. Als das früheste der königlichen Bildnisse kanneines in ganzer Figur im Audienzsaal zu Windsor gelten, das den Monarchen im Ornat des Hosenbandordens darkellt. Gainsborough verstand es in der bes

sonderen Gunst des Hoses zu bleiben, trothem er auch die mißliebigen und in Ungnade gefallenen Mitglieder des Königshauses porträtierte, zum Teil sogar in besonders hervorragenden Meisterwerken. Dahin gehören seine Bildnisse der Herzeige von Cumberland und Gloucester, des Prinzen von Wales und seiner Mätressen, der schönen Damen Robinson und Fitherbert. Der Prinz von Wales spreisich, der sich in allen Dingen bemühte, das Gegenteil von dem zu tun, was sein Vater wünschte und gern hatte, stellte sich auch in der Kunst auf seiten der



Abb. 38. Prinz August Friedrich, Herzog von Sussex. Windsor. **Nach einer Originalphotographie** von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

Opposition, indem er später vorzugsweise an Stelle des konservativen Gainsborough

den liberalen Rennolds beschäftigte.

Ich habe eben bereits die Rivalität der drei großen englischen Bildnismaler berührt. Wie hatten sich da seit einem Menschenalter die Zeiten geändert! Als Gainsborough in jungen Jahren in London gewesen war, konnte von einer englischen Schule noch nicht die Rede sein, jett — nach so kurzer Zeit — stand sie in schönster Blüte. Bon der älteren Generation lebten noch Wilson und Hayman; neben den überragenden Persönlichkeiten von Gainsborough, Reynolds und Romnen hatte sich eine Reihe von tüchtigen Künstlern zweiten Ranges zusammengesunden, der Amerikaner West, der Schotte Ramsan, Barry, Angelika Kaussmann, als

Pauli, Gainsborough.

Stecher Bartologgi, als Architekt Chambers und alle diese zusammen bildeten, wenn sie auch zum Teil im Ausland geboren waren, eine nationale Schule, der sich keine andere in Europa an die Seite stellen ließ. Ihr Zentrum hatte diese Künstlerschar in der Akademie gefunden, wo Rennolds mild und weise das Zepter führte. Man hätte nun erwarten können, daß der liebenswürdige und gefällige Bainsborough mit Vergnügen in diesem Kreise verkehrt hätte und namentlich gern in ein angenehm kollegialisches Verhältnis zu Rennolds getreten wäre, um so mehr als beide sich als Künstler aufrichtig hochschätzten. Allein ihre Charaktere waren zu verschieden, als daß sie sich hätten verstehen können. Anfänglich scheinen von beiden Seiten Annäherungsversuche gemacht worden zu sein. Rennolds soll Gainsborough seinen ersten Besuch gemacht haben, den dieser nicht erwiderte. Dann teilte Gainsborough Rennolds den Wunsch mit, sein Bildnis zu malen und lud ihn ein, sich zu einer Sitzung einzufinden. Rennolds erschien auch einoder zweimal, dann erfrankte er plötilich und sah sich genötigt, auf einige Beit London zu verlassen. Rach seiner Rückkehr ließ er Gainsborough wissen, daß er jett als Genesener wieder zu seiner Verfügung stände. Doch dieser erwiderte nur, er freue fich von der Wiederherstellung Gir Joshuas zu erfahren und ließ weiter nichts von sich hören. Einmal noch zollte Rennolds dem Berdienste seines Nebenbuhlers den schönsten Tribut, indem er auf der Akademieausstellung von 1782 von ihm ein Genrebild (das Mädchen mit den Schweinen) erwarb, und zwar angeblich zu einem weit höheren Preise, als wie ihn Gainsborough verlangt hatte. Bald darauf aber ereignete sich ein peinlicher Vorfall, der den endgültigen Bruch Bainsboroughs mit der Akademie und ihren Ausstellungen und also auch mit Reynolds herbeiführte. Es war eine der leidigen Auseinandersetzungen mit der Hängekommission, die man als ständige Begleiterscheinungen jeder Kunstausstellung Die Akademie, die damals, wie noch heute, die Wände ihrer Ausstellungen mit Bildern zu pflastern pflegte, hatte den unteren Teil der Wandfläche über der Brüftung für Bilder fleineren Formates reserviert und den Bildniffen in ganger Riaur ihren Plat in den höheren Regionen angewiesen. Nun hatte Gainsborough für die Ausstellung des Jahres 1783 außer verschiedenen anderen Borträts auch ein Gruppenbild der drei ältesten Pringessinnen eingefandt, das für einen bestimmten Plat in Carlton Soufe, der Refidenz des Prinzen von Wales, bestimmt, Die Damen faum in Dreiviertelfigur zeigte. (Das Bild befindet fich gegenwärtig, in verkurzter Gestalt, in Buckingham Palace.) Gleichwohl hatte die Hänge-kommission ihm seinen Plat oben unter den ganzen Figuren angewiesen. Gainsborough schrieb daraufhin den Herren folgendes heftige Billett:

Herr Gainsborough empfiehlt sich den Herren, die damit beauftragt sind, die Bilder in der Königlichen Akademie zu hängen und wünscht ihnen zu versstehen zu geben, daß, wenn die königliche Familie, die er auf diese Ausstellung geschickt hat (und die kleiner als Dreiviertelgröße ist), über die Linie gehängt wird zwischen die ganzen Figuren, — daß er dann, so lange er atmet, nie wieder ein Bild auf die Ausstellung schicken wird.

Sonnabend morgen.

Dies schwört er bei Gott.

Die Hängekommission wollte nicht nachgeben und so zog Gainsborough seine Vilder zurück und stellte nie wieder in der Akademie aus. Ein Versuch, in seiner Wohnung in Schomberg House eine Ausstellung zu veranstalten, hatte keinen Erfolg.

Fünf Jahre später befand sich ganz London in Erregung über einen der sensationellsten Prozesse der neueren englischen Geschichte. Warren Haftings, der ehemalige allmächtige Generalgouverneur von Ostindien, erschien am 13. Februar 1788 vor den Schranken des als Staatsgerichtshof vereinigten Oberhauses, um sich wegen ungeheurer Erpressungen und Amtsmißbräuche, deren er beschuldigt war, zu verantworten. Die ganze vornehme Welt Londons strömte in Westminster

Hall zusammen, um Zeuge der Verhandlungen zu seien. Unter den Zuschauern befand sich auch Gainsborough. In den Stunden, die er hier im Gedränge und vielleicht auch in der Zugluft verbrachte, hat er sich ein örtliches Leiden im Nacken zugezogen. Unsangs hielt man es für einen Karbunkel, dann aber verschlimmerte sich die Geschwulst und nahm einen bösartigen Charakter an. Ein Sommeraufenthalt in Richmond brachte keine Besserung. Als Schwerfranker kehrte Gainsborough nach London zurück. Die Kretse hatten von Krebs



Abb. 39. Prinz Octavius. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Franz Hansstengl in München. (Zu Seite 78.)

gesprochen und resigniert meinte der Patient: "Wenn das Krebs ist, so bin ich ein toter Mann."

Als Gainsborough fühlte, daß es mit ihm zu Ende gehe, empfand er das Bedürfnis, den Künstler zu sehen und zu sprechen, den er allein als seinesgleichen ansah. Es kam hinzu, daß er sich sagen mußte, er habe bei eben diesem Manne einiges Unrecht wieder gut zu machen. So ließ er Sir Joshua Reynolds zu sich bitten. Die Szene, die sich dann im stillen Sterbezimmer abspielte, hat für unser Gefühl etwas Pathetisches. Die beiden größten Maler Englands, die sich im Leben so wenig gesehen hatten, reichten sich im Augenblicke, da der Tod sie trennen

1\*

wollte, noch einmal brüderlich die Hand. "Wenn je kleine Eifersüchteleien zwischen uns bestanden hatten, in diesen Augenblicken der Aufrichtigkeit waren sie verzessessen." so berichtete später Reynolds. Was mögen sie sich gesagt haben! Gainsborough sprach leise Worte. Der taube Sir Joshua beugte sich mit seinem Hörrohr zu ihm nieder. Er konnte nicht alles verstehen. ... "Es hat auf mich den Eindruck gemacht, als ob sein Bedauern, das Leben zu verlieren, hauptsächlich dem Bedauern entsprungen wäre, seine Kunst verlassen zu müssen." — Wenige Tage darauf, in der Nacht zum 2. August 1788, starb Gainsborough. Seinem Wunsche gemäß wurde er auf dem Friedhof von Kew an der Seite seines Freundes



Abb. 40. Prinzessin Sophie. Windsor. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

Kirby beigesett. Neben dem Sarge schritten nach englischer Sitte als Träger des Bahrtuches unter anderm Reynolds, Benjamin West, Bartolozzi und Sir William Chambers.

Einige Monate später, am 10. Dezember 1788, hielt Rennolds die Festrede, mit der er die Preisverteilung in der Akademie einzuleiten pflegte, zu Ehren Gains= boroughs. Rennolds über Gainsborough! Daß der eine der beiden Künstler, die wir noch heute als die bedeutendsten ihres Landes und ihrer Zeit feiern, über den andern öffentlich redete, hat die Bedeutung eines historischen Ereignisses. Die Ankündigung des Themas muß in den Kreisen der Aka= demie und der Londoner Kunstwelt Sensation erregt haben. Man erwartet etwas wie eine edle Klage über den Berlust, den die englische Kunst erlitten hatte. eine verständnisvolle Bürdigung des großen Meisters durch seinen unparteiischen,

seinsinnigen Rebenbuhler, man hofft einige jener Ausschlüsse über das innere Wesen der Kunstübung zu erlangen, die nur ein Künstler geben kann — aber nichts oder sein wenig dergleichen bekommt man zu hören. Vornehm, weise, aber marmorkalt erscheint uns Reynolds auch in dieser Stunde. Gleich zu Anfang bemerkt er gelassen: Es ist nicht unseres Amtes, auf die Lebenden oder auf die Toten, die zu unserer Körperschaft gehörten, Lobreden zu halten. Dann freilich erhebt er sich zu dem schönen Saze: "Wenn unser Volk jemals genug Genie hervordrächte, um uns den Ehrennamen einer englischen Schule einzutragen, dann wird Gainsboroughs Name in der Kunstgeschichte unter den allerersten Trägern dieses aussteigenden Ruhmes der Nachwelt überliesert werden." Die Anerkennung Gainsboroughs, die in weiteren Betrachtungen erfolgt, ist aber mit allerlei Vorbehalten verknüpst, die uns heute seltsam genug anmuten. Gewiß, Gainsborough war ein Genie,

B\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

aber ein Genie in einer niederen Kunstart, und Reynolds macht sich auf Widersspruch gesaßt, wenn er ihn über hohle Meister der großen Historienmalerei wie Mengs und Battoni stellt, deren Schwäche er mit scharfen Worten kennzeichnet. Gainsboroughs fortgesette Naturbeobachtung, seine Art, womöglich nie ohne greifsbares Vorbild zu malen, werden zur Nachahmung empfohlen, insonderheit aber Gainsboroughs Gewohnheit, bei künstlichem Licht zu arbeiten. Das diene zur Bereinfachung und Verschönerung der Natur in Form und Farbe. Sehr richtig sei Gainsboroughs Verfahren gewesen, indem er alle Teile eines Vildes gleichsmäßig bearbeitete, rühmlich und für einen, der es zu etwas bringen wolle, uns

entbehrlich sein Ehrgeiz. Da= gegen bereitet das Autodidaktentum Gainsboroughs dem Redner sichtliche Berlegenheit. Der Wert flas= fischer Studien und einer akademischen Schulung, denen Rennolds einen Teil sei= ner Lebensarbeit gewidmet hatte, war hier augenschein= lich bedroht. Seine Worte kommen denn auch etwas gewunden heraus: "Wenn ein Mann wie Gainsborough ohne die Kilfe akademischen Unterrichts, ohne nach Italien zu reisen, ohne irgend= welche jener so oft empfohle= nen vorbereitenden Studien zu großem Ruhme gelangt, dann wäre er ein Beispiel dafür, wie wenia notwendia solche Studien sind, da solch hohe Vorzüge ohne sie er= worben werden fonnen. Dies ist aber, weil nur durch den Erfola eines einzelnen belegt (!), ein nicht sicher= gestellter Einspruch; und ich hoffe, man wird nicht mei= nen, daß ich es empfehle, diesen Weg einzuschlagen." Es folgt dann eine Aus-



Abb. 41. Prinz Alfred. Windfor. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 78.)

einandersetung darüber, daß Gainsborough die klasssischen Etudien freilich nicht so sehr benötigt habe, weil er seine Gegenstände aus der heimischen Umgebung entnahm. Lob und Tadel werden geschieft durcheinander geschüttelt, namentlich in dem Schluß des Absaches, der zu charakteristisch ist, als daß man ihn verschweigen dürste: "Wenn Gainsborough die Ratur nicht mit dem Auge eines Dichters sah, so sah er sie doch mit dem Auge eines Malers und bot eine getreue, wenn auch seine poetische Darstellung dessen, was er vor sich hatte." Als einen gewissen Trost für seine Theorien kann Reynolds es dann vermerken, daß Gainsborough wenigstens den niederländischen Meistern durch eistriges Studium und Kopieren ihrer Werke Anerkennung gezollt habe, so daß er als Künstler von ihnen seinen Ausgang genommen habe. Aus dem weiteren Berlauf der Rede ist das Bemerkenswerteste eine Auslassung über Gainsboroughs Technik als Waler, deren



Abb. 42. Bildnisstudie. British Museum. (Bu Seite 105.)

Vorzüge indessen mehr geahnt als deutlich er= fannt werden. Rennolds fühlt wohl, daß "die selt= famen Flecken und Striche, welche man bei genaue= rer Brüfung in Gains= boroughs Bildern bemerkt, und welche selbst geübten Malern eher ein Werk des Zufalls als der Absicht zu sein scheinen", sehr viel — vielleicht das meiste - zu der leichten, luftigen Gesamtwirkung eines Bildes beitragen. Es ist eine sehr geschickte, planvolle Technik. — aber so etwas kann man Aka= demieschülern doch nicht zur Nachahmung emp= fehlen. Das ist wieder ein Ausnahmefall, eine Freiheit, die sich wohl ein einzelner Geniemensch herausnehmen darf. "Ich denke, man kann seine Manier vernünftigerweise entschuldigen" — das ist für einen Akademiepräsi= denten flassisch formuliert. Der Fall hat Reynolds nicht geringe innere Bedenken gekostet, vielleicht weil er hier dunkel fühlte.

daß er an einen Punft rührte, in dem ihm Gainsborough überlegen war. Er läßt dabei eine sehr feine Bemerkung über die große Ühnlichkeit Gainsboroughscher Bildnisse fallen, die zum Teil auf eben jene Technik zurückzuführen sei. Sie gebe den allgemeinen Charakter des Dargestellten in den wesentlichen Zügen richtig wieder und lasse der Phantasie des Beschauers den Spielraum, das sehlende letzte Detail richtig zu ergänzen. Vortrefflich beodachtet! Aber der Schlußfat lautet zur eigenen Beruhigung und zu der seiner jungen Hörer doch wieder verdammend. "Gainsborough besaß, wie ich glaube, diese Eigenschaft der Leichtigkeit der Beskandlung und Wirkung in einem unvergleichlich hohen Grade; aber es muß zusgleich zugestanden werden, daß das Opfer, welches er diesem Schmucke der Kunstbrachte, zu groß war; es war in Wirklichkeit das Vorziehen der geringeren Vorzüge vor den größeren."

Im ganzen genommen war das Urteil, das diese Rede enthielt, das eines Künftlers, der an der Spitze seiner Zeit stand über einen, der dieser Zeit voraussgeeilt war. Das Schiese und Halbe, das sich daraus ergab, die zögernde Anserkennung an einer Stelle, wo entschiedendes Lob am Platze gewesen wäre, das können wir Reynolds nicht verdenken. Um gerechter zu sein hätte er selbst weniger Künstler sein müssen. Daß er überhaupt eine Gedächtnisrede auf Gainsborough hielt, in der er ihm troß allem einen Tribut seiner Bewunderung zollte, dies

allein war ein neuer Beweis seiner vornehmen Gesinnung. Gainsborough hätte im umgekehrten Falle desgleichen gewiß nicht vermocht.

Selten begegnen wir im Leben Menschen, deren Charaftere so leicht zu durchschauen sind, wie der Gainsboroughs. Es war in seinem Wesen an Fehlern und Vorzügen nichts Verborgenes, nichts, was er nicht eingestanden hätte. Solchen offenen Naturen kann es leicht begegnen, daß sie von den vorsichtigen Durchschnitts= menschen, die immer irgendeine Heimlichkeit mit sich herumtragen und im Berstellen geübt sind, unterschätzt werden. So haben sich die Philister in Ipswich über Bainsborough luftig gemacht. Daß er ein großer Künftler wäre, erfuhren sie erst hinterdrein, auf Umwegen; mit ihren eigenen Augen hatten sie es nicht gesehen. Für solche Leute war Gainsborough der gute Kamerad, der gern eine Flasche Wein trank, gern ein hübsches Mädchen küßte und es nicht mit ansehen fonnte, wenn jemand traurig war. Bon seiner (Butherzigkeit erzählt uns Thicknesse ein rührendes Beispiel. Ein Quidam hatte sich erschoffen und seine Geliebte flagte nun in herzzerreißenden Briefen ihre Not. Ginen dieser Briefe teilte Thiefnesse Bainsborough mit, als er ihn eines Abends auf dem Wege zum Theater traf. Flugs kehrte Gainsborough um und schickte Thicknesse einen ansehnlichen Geld= betrag, mit der Bitte, ihn dem armen Frauenzimmer mit der nächsten Post augustellen. Seine Freigebigkeit, namentlich im Berschenken seiner eigenen Werke, ging ins Unglaubliche. Einem gewandten Geigenspieler, dem Oberst Hamilton, schenkte er einmal ein wertvolles (Bemälde dafür, daß jener ihm ein paar Stücke vorgespielt hatte. Einige zwanzig Zeichnungen gab er einer Dame, die sie so wenig zu schätzen wußte, daß sie damit die Wände ihres Toilettenzimmers be-Wenn er dem Fuhrmann Wiltshire in Bath verschiedene Gemälde und Zeichnungen schenkte, so war das insofern eher zu begreifen, als der brave Mann seine Ölgemälde aus reiner Kunstbegeisterung immer gratis zu den Londoner Aus-

stellungen beförderte. Liebenswürdig, launia, empfänglich und leicht zu Ienken - so erschien Gains= borough an den Außen= seiten seines Wesens. Es waren Züge, die er mit seinen Brüdern und in geringerem Maße auch mit seinem Vater geteilt zu haben scheint. Gewiß haben von den vielen, die ihm im Leben begegnet sind, die meisten nur diese Oberfläche zu sehen bekommen. Aber Gainsborough hatte auch seine Tiefen. einem Leben, das leicht dahinflok, hat er doch aezeigt, daß er edel und ernst gesinnt war, wenn das Leben ernst wurde und große Gaben waren ihm nicht nur für seinen Beruf als Maler zuteil geworden. Sein musikalisches Talent erhob ihn weit über das Niveau gewöhnlicher Dilet-



Abb. 43. Bildnisstudie. British Museum. (Bu Geite 105.)

tanten, wenn auch Jackson von Exeter mit der überlegenheit des Fachmannes seine übungen auf einem halben Duzend von Instrumenten belächelte. Sein Berständnis für die Schauspielkunst befähigte ihn, mit den ersten Bühnengrößen seines Landes in einem intimen Austausch der Gedanken und Anregungen zu verkehren. Seine Schlagfertigkeit war bekannt und aus seinen launig hingeworfenen Briefen blitzt manchmal die Helligkeit eines scharfen Berstandes. Auf die Gelehrtenkunst der Gedankenökonomie, des Wichtigkuens und des Ausspinnens seiner Einfälle hat er sich freilich nicht verstanden. Bom Bücherlesen hielt er nicht viel und theoretische Redeströme unterbrach er gern mit einem ironischen Schlagwort. Über man kann auch ohne Grübelei und Pedanterie ein gescheiter Kopf sein. Dies undewußte, allem Restetteren abholde Wesen unterschied ihn wieder von Reynolds, dem klug bedächtigen und gesehrten. Gainsborough blieb, wenn man will, zeitlebens ein Kind, aber er war eines von den großen Kindern, die große Künstler gewesen sind.

## II Gainsboroughs Kunst

Man hat es zuweilen bemerkt, daß die bedeutendsten Bildnisse von Künstlern gemalt seien, die keine berufsmäßigen Porträtisten waren, und man erinnert dabei an so unvergleichliche Schöpfungen wie Leonardos Mona Lisa, an Dürers Holgichuher, neben bem fein Männerfopf Holbeins bestehen fann oder etwa an Mantegnas Kardinal Mezzarota, an Raffaels Grafen Castiglione - man könnte auch einzelne moderne Selbstbildnisse von Courbet, Böcklin, Thoma nennen. Alle diese Werke leuchten wie Sterne über der Bildniskunst ihrer Zeit. Man hat auch mit Recht darauf hingewiesen, daß immer wieder tüchtige Künstler in dem Frondienst berufsmäßiger Bildnismalerei verflacht sind. Selbst einen so großen Namen wie den van Dycks durfte man als Beispiel dafür nennen. — Allein bei solcher Betrachtung hat man wohl eines übersehen, nämlich, daß die genannten Unika der Bildnismalerei eigentlich nicht als Bildniffe so groß sind, sondern vielmehr als freie Offenbarungen der Schöpferkraft ihrer Meister. Nicht das holde Wesen einer Florentiner Dame spricht zu uns aus den Zügen der Mona Lisa, sondern die geheimnisvolle Seele Leonardos mit der Tiefe eines unergründlichen Gefühls und und ihrer feinen träumenden Sinnlichkeit. Nicht Hieronymus Holzschuher ist es, dessen fernige Kraft im weißen Haar uns zur Bewunderung zwingt, sondern Durer in seiner ernsten Männlichkeit. Runftler dieses Schlags können nur ein Bildnis oder nur gang wenige malen, nur solche, in deren Zügen sie das Ideal ihres eigenen Wesens finden. Der eigentliche Bildnismaler ist bagegen eben barin groß, daß er seine Bersönlichkeit zu verbergen weiß. Er läßt sie jedesmal hinter der Persönlichkeit des Dargestellten verschwinden. Daher seine unendliche Vers schiedenheit. Nehmen wir — um nur die Größesten zu nennen — alle Bildnisse Holbeins, alle von Belazquez, zusammen. Sie sind ungeheure Denkmäler der Meisterschaft ihrer Maler, aber von deren heimlichem Sehnen und Träumen verraten sie uns kein Wort. Es scheint sogar so, als ob diese Holbein und Belazquez und ihre geringeren Geistesverwandten, nichts dergleichen zu verraten gehabt hätten. Wenn man ihre Bilder ansieht, so meint man, in ihrer Seele muffe es immer fühl und ruhig gewesen sein. — Brauche ich hinzuzusetzen, daß dies die artigste Täuschung ist? Ein Künstler ohne Leidenschaft, ohne Sehnsucht wäre kein Künstler. Wir wissen es wohl. Und die scheinbar Objektiven sind nicht selten die Allersubjektivesten. Die Individualität, die gesucht und erraten werden will, ist nicht notwendig schwächer, aber jedenfalls ist sie feiner als die Individualität, die sich laut verkündet. Zu diesen scheinbar gang Objektiven, die angeblich mehr beobachten als schaffen, zählt Gainsborough.

Wer Gainsboroughs Werke in ihrer hiftorischen Entwicklung betrachten will, hat immer mit der Schwierigkeit zu rechnen, daß seine Bilder sehr selten be-

zeichnet und so gut wie niemals datiert sind. Ein Glück ist es nur, daß seine Hand sich in der malerischen Technik, im Kolorit und in manchen Ginzelzügen so deutlich verrät, daß es schwer hält, ein Werk seiner Reifezeit zu verkennen. Bon seinen Jugendwerken gilt das in viel geringerem Maße. Wer zum erstenmal vor eines dieser ungefälligen, ängstlich gemalten Bilder tritt, hat Mühe, den



Abb. 44. Lady Sheffield. Besither: Baron Ferdinand von Rothschild. (Bu Geite 81.)

vielgewandten Meister des Blue boy oder des Morning walt wiederzuerkennen. Manches dergleichen aus dem ersten Jahrzehnt seines Schaffens schlummert zweisels los noch unerkannt im englischen Privatbesis. Die stilkritische Untersuchung, die hier einzusehen hat, kann sich indessen auf einen kleinen Kreis beglaubigter Werke stühen. Auf den legendarischen Tom Birnbaum, die bemalte Holztasel, die 1885 auf der Ausstellung der Grosvenor Gallery aus dem Besit eines Herrn Jackson auftauchte, soll dabei kein sonderliches Gewicht gelegt werden. Dann aber haben

58 \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$

wir aus Gainsboroughs erstem Londoner Aufenthalt zwei Porträtzeichnungen eines Chepaars in der Nationalgalerie zu Dublin, die als die einzigen unter seinen Werfen außer dem vollen Namen noch das, wohl nachträglich von ihm hinzugefügte, Datum 1743 bis 1744 tragen, wir haben ferner das Bildnis zweier Damen bei Herrn Cobbold in Ipswich, das in einem Briefe Gainsboroughs erwähnte Porträt des Herrn Robert Edgar, sowie das des Fräuleins Edgar, den von Thicknesse beglaubigten Admiral Bernon in der National Bortrait Gallern und vor allem vier überaus charakteristische Bildniffe der Gainsboroughschen Gainsborough offenbart sich hier als einen Autodidakten, der unsicher und mühsam seinen Weg sucht. Die zuerst genannten Zeichnungen der irischen Nationalgalerie stellen einen nüchtern dreinschauenden Londoner Kleinburger, etwa einen Ladenbesiger, mit seiner wohlbeleibten Cheliebsten dar, Bertreter des Bublifums, von dem Gainsborough seine ersten, mager bezahlten Bildnisaufträge erhielt. Die oval begrenzten Brustbilder sind mit spihem Bleistift sorgsam ausgeführt, die Aleidung ungeschickt und ängstlich behandelt, die Gesichter aber überaus charafteristisch und - man möchte es schwören - ähnlich. Das Treffen dieser Ahn= lichkeit war augenscheinlich das einzige Ziel, das sich der junge Künstler gesent hatte (Abb. 3 und 4). — Wenn man hiernach das fleine Doppelbildnis zweier Damen betrachtet, das - um 1750 entstanden - Ipswich nie verlassen hat, so tonnte man denken, daß Gainsborough in den sieben Jahren eher Rückschritte als Fortschritte gemacht habe. Die Figürchen, etwa ein Fünftel lebensgroß, sind in ihren hellen rosenfarbenen Sonntagskleidern wie zwei Marionetten in eine dustere Landschaft hineingesett, über der rußige Wolkenballen aufsteigen. Die Biederkeit, die aus ihren Augen leuchtet, die Attribute der Unschuld, mit denen sie ausgerüstet sind - die Mutter halt ein Bögelchen auf der hand, die Tochter ein Lämmchen im Arm, während rechts das Mutterschaf steht — alles dies gibt dem Bilde etwas unwiderstehlich Romisches. Um dieselbe Zeit entstanden und ebenso unerfreulich ist das Bildnis eines Geschwisterpaares, das ich im Frühjahr 1901 bei den Herren Colnaghi in London sah. Die Komposition ift analog der vorigen im Spiegelsinne. Rechts sitt ein Anabe mit einem Bogen in der Linken, auf einer Rasenbank links neben ihm steht ein Mädchen mit einem Pfeil in der Rechten. Links öffnet sich der Ausblick in einen Bark. Die Kinder sind in dem nicht sehr vorteilhaften Alter von vierzehn bis fünfzehn Jahren dargestellt und die Unvollkommenheiten des jugendlichen Körpers in jener Lebenszeit sind eher gesteigert als gemildert. Die Figurenzeichnung ift überhaupt bei diesem wie bei dem vorigen Bilde derartig, daß sie einem Akademieschüler der Mittelflasse eine schlechte Zenfur eintragen würde. Auffällig ist namentlich eine abnorme Schmalbruftigfeit und die fümmerliche Bildung der Hände und Fufie. Das Kolorit stellt sich — auch wenn man Nachdunkeln und Trübung des Firnis ber anderthalb Jahrhunderte alten Bilder in Betracht zieht — als ein Gemenge von diskreten bräunlichen Tonen dar mit der Tendeng, Die Figuren als Helligkeitszentren von einer dunkleren Umgebung abzuheben.

Einen Fortschritt hiergegen bedeutet das Bildnis des tapferen Admirals Vernon in der National Portrait Gallery. Die seinen, scharfen Jüge des alten Herrn, der damals im Unsang der sechziger Jahre stand, sind offendar gut beobachtet. Seine Haltung hat eine Feierlichkeit, die wir später selten dei Gainsborough bemerken und die wohl eher auf eine gewisse Besangenheit des Künstlers als des Modells zurückzussühren ist. Die Aussührung des Vildes ist durchweg sorgfältig, beinah schwer; das Kolorit — ein roter Samtrock vor dunklem Hintergrund — düster. Im ganzen genommen wird man hiernach Thicknesse gern Glauben schenken, wenn er in seiner biographischen Stizze die ersten Porträts, die er von Gainsborough zu sehen bekam, nicht eben vorteilhaft beurteilt: "... gut gezeichnet, vollkommen ähnlich, aber steif gemalt und noch schlechter im Kolorit ..." Nur eine Gruppe von Vildnissen jener Zeit verdient entschieden eine besser Zensur. Es sind solche, die allen

**DESERVE SERVE SER** 

Künstlern am besten geraten: die der eigenen Familie. Und das ist ganz natürlich, denn diese Gesichter haben sich dem Maler spielend eingeprägt, er weiß sie auswendig und steht somit seinem Modell mit einer Sicherheit und Freiheit gegenüber wie niemals sonst. Ich denke dabei an vier annutige Bilder der Töchter Gainsboroughs aus den Jahren 1753 bis 1758. Zwei von diesen besinden sich noch im Besitze eines Verwandten des Malers, des Reverend Gardiner. Das früheste Bild stellt die älteste Tochter Mary als etwa siebenjähriges Kind in einem oval eingesaften Brustbild dar. Zwei große, ernste Kinderaugen blicken den Beschauer etwas verschüchtert an mit einem Ausdruck, als zöge noch das Wetterleuchten einer



Abb. 45. Weibliches Bildnis. British Museum. (Bu Geite 105.)

väterlichen Strafpredigt durch die Kinderseele. Auf dem anderen Bilde, einer überaus anmutigen leichten Sfizze, sind die beiden kleinen Mädchen zu einer zärtlichen Gruppe vereinigt. Die kleine Margaret sitzt mit zusammengelegten Händen und lehnt den Kopf an die Schulter der älteren Schwester zurück, die, neben ihr stehend, sie mit beiden Armen umfängt. So haben wir uns die Gruppe, die als Halbsigurendild erscheint, jedenfalls zu ergänzen. Die Kinder zählten damals wohl acht und neun Jahre. Etwas früher entstanden und nicht ganz so glücklich ist das Doppelbildnis, das unlängst aus dem Nachlaß des Herrn Henry Laughan an die Londoner Nationalgalerie gelangt ist. Die Mädchen stürmen hier Hand in Hand einen dunkten Laubgang entlang dem Beschauer entgegen, während die kleinere, also Margaret, nach einem Kohlweißling hascht, der nach links davon

flattert. Die Köpfe, namentlich der des älteren Kindes, sind sehr gut beobachtet. Dagegen stören einige Unbehilflichkeiten der Zeichnung, die das Wagnis, ein Bild

in ganzen Figuren zu malen, im Gefolge gehabt hatte (Abb. 2).

Am besten ist das letzte Bild geraten, eine liebenswürdige Improvisation, die sich jetzt im South Kensington Museum besindet. Die Leinwand ist in der Mitte aus zwei gleich großen Stücken zusammengenäht. Links ein Brustbild der älteren Tochter, rechts eines der jüngeren. Vielleicht hat Gainsborough erst nachträglich die beiden Studien zu einer Gruppe vereinigt, indem er der älteren Tochter einen etwas unklaren Gestus verlieb. Sie erhebt die linke Hand und legt sie auf den Scheitel der jüngeren, als hielte sie dort eine kleine Schleise auf der Frisur zusammen. Nach dem Alter der Kinder zu schließen ist das Vild um 1757 entstanden. Alle diese Kinderbilder übertressen an Lebendigkeit der Aufschlung, an Leichtigkeit und Sicherheit der malerischen Behandlung weit die übrigen damaligen Leistungen Gainsboroughs. Namentlich das letztgenannte Vild ist so gut gemalt, dabei zugleich so anspruchslos und so anmuttig, daß man fühlt, Gainse

borough war damals seinen Meisterjahren nicht mehr fern.

Solange Bainsborough in Suffolt lebte, hatte er sein Hauptaugenmerk der Landschaftsmalerei zugewendet. Auf diesem Gebiete hatte er bereits in Ipswich einige Meisterwerke geschaffen. Er war darin seiner Neigung gefolgt und dem Antrieb der äußeren Umstände. Die Gegend war anmutig und reizte zu immer neuen Studien. Freilich verkaufte er nicht viele von diesen Bildern, aber die Rente seiner Frau erlaubte es ihm, auf den Broterwerb wenig bedacht zu sein. So mögen die Bildnisaufträge, die gewiß recht bescheiden honoriert wurden und nicht allzu häufig erfolgten, wenig mehr als ein angenehmes Extraordinarium im Jahresbudget der Familie bedeutet haben. Und wenn der so hochbegabte Bainsborough erst langiam diese Aufgaben beherrichen lernte, so hatte das seinen Grund nicht nur in der Seltenheit, mit der sie ihm gestellt wurden. Ihm sehlte die Anregung, deren er mehr bedurfte, als die meisten Künstler seines Ranges. Die Mängel seiner fünstlerischen Schulbildung konnte er in Ipswich nicht durch die Unschauung von Meisterwerken ersetzen. Ferner darf man auch wohl annehmen, daß die Honoratioren jener Gegend in Aleidung, Auftreten und Gebaren nicht gerade die hohe Schule des Geschmacks für die Beobachtungen eines jungen Malers abgeben konnten. Immerhin hatte Gainsborough in diesem Milieu seine Zeit keineswegs verloren. Er hatte tüchtig gearbeitet und wohlvorbereitet betrat er nun den Boden der großen Welt in Bath, wo ihm alles das zuteil ward, was er zuvor entbehrt hatte. Rur den Umgang und Austausch mit ebenbürtigen Kunstgenossen fand er auch hier nicht — aber merkwürdigerweise scheint ihn Gainsborough nie gesucht zu haben, auch später in London nicht, als er ihm zu Gebote Dagegen hatte er in Bath und in den großen Landsitzen der umliegenden Brafschaften ausgiebige Gelegenheit, ausgezeichnete Werke berjenigen flassischen Meister zu studieren, zu denen er sich namentlich wahlverwandt hingezogen fühlte. Wenn er auch alles andere eher als ein Abelsjäger war, so machte es sich doch gang von felbst, daß er die großen Herren, die bald genug in seinem Atelier einander ablösten, auch in ihren Wohnungen aufsuchte. So wenig er im allgemeinen von den Lords hielt, vor ihren Bildern war er ein dankbarer Gaft. Und er begnügte sich nicht nur mit dem bloßen Anschauen. In seinem Nachlaß fanden sich Kopien nach van Dyck, Tizian, Belazquez, Murillo und Teniers. Das große van Ducide Familienbild des Lord Bembroke in Wilton hatte er sich dermaßen eingeprägt, daß er es nachher in den wesentlichen Zügen aus dem Kopfe malen konnte\*).

<sup>\*)</sup> Seine Kopie, kleinen Umfanges, befindet sich jetzt im Besitz des Herrn von Andree in Cannes, Villa Isola bella. Eine andere ausgezeichnete Kopie nach van Dyck, die von vielen dem Meister slugeschrieben wurde, ein Reiterbildnis des Königs Karl I., tauchte unlängst bei Shepherd Brothers in London auf.



Abb. 46. Fran Lowndes=Stone Norton. Besiger: Alfred de Rothschild, London. (Zu Seite 81 u. 84.)

 $62\,\mathrm{persence}$ 



Abb. 47. Frau Mears. Besitzer: Alfred de Rothschild, London. (Zu Seite 81.)

Menn er somit ae= lernt hatte, wie ein großer Meister ein Porträt malt, so sah er nun auch in **feinem** täalichen Leben. wie sich Damen und Ker= ren von vollendeter äußerer Kultur frei und anmutia be= wegen. Es bedeutet für einen Porträt= maler nicht wenig, menn er die Blüte der Modewelt taa= täglich vor Augen Menn diese schönen Damen auch von Malerei und Plastik nicht viel verstehen, so find sie in ihrer Toi= lette doch Künst= Ierinnen. Und sicher hat Gainsborough bei den veranüaten Versammlungen

bes Bather Bölfschens, bei Konzerten und Bällen, manche Augenweide gehabt und für seinen koloristischen Geschmack manches gelernt.

Wir haben gesehen, wie er in der Modestadt bald zum Modemaler wurde. Die große

 $\boxtimes$ 

Jahl der Aufträge nöthigte ihn, seine Kräfte zusammenzunehmen und so hat er sich in Bath merkwürdig rasch entwickelt. In der ersten Zeit malte er dort noch Bildnisse wie das etwas langweilige ovale Brustbild eines hübschen jungen Offiziers (im Besit der Mrs. Phym, Braxted, Kent), von dem Mrs. Arthur Bell in ihrer Gainsborough: Monographie eine Reproduktion veröffentlicht. (Es gilt als ein Jugendbild des späteren Generals Wolfe, des Helden von Quebec.) Alber schon 1762 erschien auf der Frühjahrsausstellung der englischen Künstlerzgesellschaft in London ein so vortrefsliches Gemälde wie das Brustbild der Gräfin Georgiana Spencer, der schönen Mutter einer schöneren Tochter, der Hernogians von Devonspire. Lady Spencer blickt mit etwas herabgeneigtem Kopfe nach rechts, als solgte sie mit freundlicher Ausmerksamkeit einer Unterhaltung. Die kleinen, weichen Hände hat sie lose übereinander gelegt. Sie ist schlicht frisert, trägt ein dunktes Kleid und keinen Schmuck. Das Bild ist die Einsachheit selbst, aber

[6] [EXPLOSED SECRETARIES SECR

Bainsborough hat damit gezeigt, daß er das Wesen einer vornehmen Dame verstand. Der Besither des Gemäldes ist der gegenwärtige Garl Spencer. Aus den ersten Jahren in Bath mag auch das Bildnis einer schwarzäugigen Dame stammen, das erwähnt zu werden verdient, weil es zu den wenigen Werken Gainsboroughs gählt, die Deutschland besitht. Frang von Lenbach hatte es in seinen letten Lebensjahren erworben. Die Dargestellte, die ein blaugraues Seidenkleid und eine helle, goldbetrefite Mantille trägt, wendet sich nach rechts, während ihre Augen in die entgegengesetzte Richtung schauen. Das Bild ift flott genug gemalt, ermangelt indessen noch der Leichtigkeit und Transparenz der späteren, Londoner Bildniffe. Bis zur Gründung der Afademie ichiefte jest (Bainsborough, der früher nie in London ausgestellt hatte, alljährlich einige Bilder der incorporated Society of Artists, Landschaften und Bildniffe, darunter eine Reihe von Offizieren. 1767 ein Porträt der galanten Lady Grosvenor, der Geliebten des Herzogs von Cumberland, und eines des Herzogs von Argyll. In die distinguierte Gesellschaft mischte fich gelegentlich ein Schauspielerporträt, 1763 das des berühmten Quin und 1766 das des noch berühmteren Garrick, ein Staatsbild in ganger Figur, das den großen Tragoden an eine Shakespearebuste gelehnt in einem Barke darftellt. (Im Stadthause zu Stratford on Avon.) Das Hauptbild seiner ersten Jahre in Bath hat er aber weder in London noch überhaupt, soviel wir wissen, öffentlich ausgestellt. Er hat es nebst einigen anderen Meisterwerken dem kunftbegeisterten Ruhrherrn Wiltshire geschenkt, Der für den Transport seiner Bilder nach London

durchaus kein Geld an= nehmen wollte. Das ift das Porträt des guten alten Orpin, des Küsters von Bradford on Avon, das nunmehr eine Zierde der Nationalgalerie bildet (Abb. 6). Berweilen wir ein wenig bei diesem Bemälde. An einem runden, sauber polierten braunen Tischchen sitt ein Greis. der die Siebzig überschritten hat. Vor ihm, auf einem fleinen Lesepult, ruht auf= geschlagen ein mächtiger Foliant. Wir können den Aufdruck des Rückenschildes noch gerade entziffern: es ist der erste Band der Bibel. Der Alte hat seine Lekture einen Augenblick unterbrochen und während er die Rechte auf den Schnitt des Buches stütt, als ob er sie einem Freunde auf die Schulter leate, sieht er finnend zu dem Fenster hin= aus, das sich neben ihm öffnet. Ein mildes, diffuses Licht fällt zu ihm herein. Man möchte meinen, daß es gegen Abend sei. Der



Abb. 48. Bildnisstudie. British Museum. (Bu Geite 105.)

alte Mann hat regelmäßige Buge, beinahe einen Idealfopf. In jungen Jahren muß er ein hübscher Bursche gewesen sein und sein Mund hat einen so freundlichen Ausdruck, daß man meint, er könne kein hartes Wort aussprechen. — Man sieht, es ist ein Bild, bei dem sich etwas fabulieren läßt. Gainsborough hat nicht viele solcher Bilber gemalt. Jedermann hat das Bild gern, weil jedermann gern einen fo hübschen und freundlichen alten Herrn bei der Bibel sigen sieht. Man denkt dabei lauter Frommes und Gutes — aber schließlich sind das Betrachtungen, Die mit Malerei und überhaupt mit bildender Kunft nichts zu tun haben. Darum haben manche, die nur die Malerei im Bilde suchen, von diefer Ionlle des Greifenalters weniger gehalten, als von vielen, weniger erbaulichen Porträts Bainsboroughs, ja, man hat sogar ein klein wenig geringschätzig die subtile und etwas schwere Malerei dieses Bildes den leicht und frisch gemalten Werken einer späteren Zeit gegenübergestellt. In der Tat ist das Bild ein Phänomen. Hätten wir nichts anderes von Gainsborough, so könnten wir meinen, Gainsborough sei ein Illustrator von spezifisch englischer Sentimentalität gewesen, so etwas wie ein britischer Greuze. Und nichts war er weniger. Wie wir Gainsborough kennen, ist das Bild namentlich in höherem Grade als es auf den ersten Blick scheint, als eine Ropie der Wirklichkeit aufzufassen. Der alte Orpin sah in der Tat so aus, las so in seiner Bibel und da er Gainsborough, wie er war, ausnehmend gefiel, so tat dieser ein übriges und "geheimniste" gegen seine sonstige Gewohnheit ein wenig in das Bild hinein. In der Hauptsache steckt aber das, was wir als sentimental empfinden, in Orpin, und nicht in Gainsborough. Menn mir dies gestehen, so wollen wir auch gleichzeitig anerkennen, daß die Malerei in ihrer Art vorzüglich ist. Das Bild wirft ungemein einheitlich. Die Lichtquelle ist so diskret wie möglich angegeben — nur ein Streif der Fensterleibung und die Helligkeit konzentriert sich wunderbar auf Kopf und Händen und auf dem Schnitt der Bibel, die aus einem Afford brauner und faraublauer Tone hervorleuchten.

Als Gainsborough ein paar Jahre später das, was ihm hier gelungen war, einen Charafterkopf zu schaffen, ohne Silse eines geeigneten Modells wiederholen wollte, brachte er nichts zustande. Er hatte es Garrick zu Gefallen übernommen, ein Ibealbild von Shakespeare zu malen, das bei einer Jubelseier zu Ehren des Dichters, die Garrick im Jahre 1769 veranstalten wollte, figurieren sollte. Die Idee, die Gainsborough dabei vorschwebte, erinnert an seine Auffassug des Orpinporträts. In einem Briese an Garrick vom 23. August 1768\*) schreibt er darüber: "... Ich hatte die Absicht, als der Esel, der ich bin, mich etwas aus dem gewöhnlichen Porträsstil hinauszuwagen und wollte zeigen, woher der unvergleichliche Dichter seine Ideen hatte, indem ich einen Lichtstrahl direkt auf seine Augen fallen ließ, die zu dem Zweck erhoben sein sollten." — Die äußeren Züge Shakespeares wollte er aus alten Vildnissen entnehmen und die Seele dazu aus Shakespeares Werken borgen. — Allein, es ging durchaus nicht, so daß Gainsborough schließlich ärgerlich abließ. Die kleine Geschichte ist für ihn bezeichnend.

Gewöhnlich gerieten ihm, wie den meisten andern Künstlern, die nicht bestellten Bildnisse am besten, weil sie aus Liebe und mit Liebe gemalt waren. Eine Ausnahme davon macht indessen das große Porträt des von Gainsborough vergötterten Birtuosen Abel. Um dieselbe Zeit wie der Orpin entstanden, kann es in allen Stücken, nicht zu seinem Borteil, als der entschiedene Gegensat zu diesem Bilde eines demütigen Seelenfriedens gelten. Es war, als hätte Gainsborough in diesem Falle sein Idol mit äußerer Pracht verherrlichen wollen. In großer Gala, mit einem braunen, goldgestickten Roch und gelber Utlasweste angetan, in weißseidenen Strümpfen und mit Kaarbeutelfrisur sicht Abel in einem

<sup>\*)</sup> Armstrong, a. a. D., S. 106.



Abb. 49. Frau Beaufon. Besither: Alfred de Rothschild. (Bu Geite 81.)

98 DESERVE SERVE S

Lehnstuhl am Tische und setzt die Feder an, um ein Notenblatt zu beschreiben. Dabei unterbricht er sich und wendet sich mit aufgeweckter, beinahe listiger Miene dem Beschauer zu. Un seinem linken Oberschenkel lehnt seine berühmte viola da gamba, so subtil dargestellt, als wäre sie unter Aufsicht eines Instrumentenbauers gemalt. Ein schlasender Schoßhund links, Säule und seidener Vorhang im Hintergrund verstärken den Eindruck des Ganzen dahin, als hätten wir das Bild eines dilettierenden Serenissimus vor uns. Gainsborough malte seine Freunde gern



Abb. 50. Studie zu dem Porträt der Herzogin von Devonshire. British Museum. (Zu Seite 81 u. 105.)

des öfteren. Ein zweites Mal hat er Abel in einem Bruftbild porträtiert, Garrick hat er im ganzen wenigstens fünsmal gemalt, dessen jüngeren Kunstzgenossen Henderson dreimal, besonders lebendig in dem Exemplar der National Portrait Gallery. Aber niemand aus seinem lustigen Bather Künstlerkreise hat ihm so häusig gesessen, wie die schöne Sängerin Eliza Linley. Sie war eines der vielen Kinder eines Musiklehrers, die alle hübsch und musikalisch waren. Ein Bekannter des Hauses nannte sie ein Nest von Nachtigallen. Eliza, die später als die Gattin Sheridans in den literarischen Kreisen Londons eine Rolle spielte,

war ein aufgewecktes, gewandtes Mädchen und schön wie ein Engel. Eines der frühesten Bilder, das Gainsborough von ihr gemalt hat, besindet sich, vielleicht in verkürztem Zustande, im Besitze des Lord Sackville in Knole. Sie erscheint im Brustbild, halb nach links gewendet, und schaut mit einem eigentümlich



Abb. 51. Herzogin von Devonshire. Besitzer: Herr Pierpont Morgan, New York. (Zu Seite 81.)

schmachtenden Ausdruck ihrer großen, dunklen Augen zurück, an dem Beschauer vorbei, während ihre Hände lässig mit dem Brusttuch spielen. An ihre Schulter lehnt sich ein ernster, schwarzäugiger Knabenkopf, ihr Bruder Thomas. Das Bild scheint nach einer Stelle in einem Briese Gainsboroughs an Jackson von Exeter, auf die Armstrong hinweist, im Jahre 1768 gemalt zu sein. — Derselbe

5\*



Abb. 52. Gainsborough Dupont. Besitzer: Sir Edgar Bincent. (Zu Seite 74.)

Thomas Linlen begegnet uns um etwa fünfzehn Jahre älter in einem hübschen Bruftbild der Wiener Liechtensteinaalerie. Doch wird die Autorschaft Bains= boroughs in diesem Falle nicht ohne Grund bezwei= felt, da die solide Mal= weise zu der lockeren Tech= nit, die er um 1770 an= wendete, wenig passen will. Um jene Zeit aber muß nach dem Alter des Dargestellten das Bild ent= standen sein (Abb. 9). Spä= terhin hat Gainsborough die Züge der schönen Eliza noch in zwei Hauptbildern verewiat. Das eine, gegen das Ende seines Aufent= haltes in Bath entstanden (in der Dulwich Gallern bei London), stellt sie in einer Gruppe mit ihrer Schwester, der späteren Frau Tickell dar\*). Eliza steht links, die Hände auf eine Gitarre gelehnt; ihre Schwester sitt, ein Noten=

blatt auf den Knien, neben ihr auf einer Rasenbank (Abb. 8). Auf dem anderen, in London gemalten Bilde sehen wir das schöne Geschöpf als Mrs. Sheridan in der Pracht ihrer dunklen Locken mit einem lachsfarbenen Gewande bekleidet, unter einem Baume sitzen. Das Gemälde bildet eine Zierde der an Hauptbildern Gainsboroughs so reichen Sammlung des Lord Rothschild.

Doch zurück nach Bath. Unter den Auftraggebern Gainsboroughs in den ersten Jahren seines Aufenthaltes in der Stadt der warmen Quellen befanden sich auch einige Offiziere. Zu ihnen gehörte der alte Admiral Hawkins, von dem Herr F. Fleischmann ein prächtiges Porträt besitzt. Bemerkenswert ist es, daß hier schon eine ähnliche Farbenzusammenstellung wie später bei dem Meisterwerk der Mrs. Siddons vorkommt. Die blaue, goldbetreste Uniform hebt sich von einem tiefroten Hintergrund ab (Abb. 5). Wenige Jahre später schuf er eines seiner größesten und bekanntesten Bildnisse, das des Generals Honnwood — sein erstes Reiterporträt (im Besitz des Herrn Agnew in London). Es erschien auf der Londoner Frühjahrsausstellung 1765 und erregte den Beisall des jungen Königs in so hohem Grade, daß dieser es zu erwerben wünschte. Der General

<sup>\*)</sup> Mrs. Arthur Bell: Thomas Gainsborough. London 1897, S. 53, weist das Bild einer viel späteren Zeit zu, den Jahren 1784 dis 1785. Sie zitiert dabei eine Stelle aus einem Briese der Mrs. Tickell an ihre Schwester vom 2. Rovember 1785, aus der indessen eben die frühere Entstehungszeit des Gemäldes hervorgeht: "Als ich gestern abend nach Jause tam, sand ich unser Bild von Gainsborough heimgekehrt, sehr verbessert und aufgestrischt" usw. Das Bild war also damals vom Künstler selbst übermalt worden. Übrigens verbieten sowohl das Alter der Dargestellten wie die Technik des Bildes die Annahme einer so späten Entstehungszeit.

fitt in großer Uniform, im goldbetreften, roten Rock über dem Brustpanger, ferzengerade mit gezogenem Degen auf einem zierlich gebauten Braunen, als führte er ein Regiment in Barade vor. Man könnte einen unterhaltenden Kontraft empfinden zwischen der feierlichen Festlichkeit dieser Attitude und der romantischen Wildheit der Landschaft, durch die der General trabt. Doch darauf wollen wir nicht zuviel Gewicht legen. Die Landschaft will als Hintergrund betrachtet sein und erfüllt als solcher mit dem fräftigen Birtenstamm rechts und dem hellen Himmelsraum links ihre dekorative Bestimmung gang vortrefflich. — Drei Jahre fväter, auf der letten Ausstellung der Künftlergesellschaft, die er beschickte, war Bainsborough mit einem andern Offiziersporträt vertreten, das beinahe als ein Begenstück zu dem eben erwähnten gelten konnte, mit dem des Kapitans Augustus Berven, des späteren Grafen von Bristol. Der wohlgenährte herr mit den weichen Bügen eines blafierten Lebemannes steht in beinah überzierlicher Haltung an einen großen Unter gelehnt, am Meeresstrande. Die Rechte stemmt er in die Rüfte und in der Linken hält er ein großes Fernrohr wie ein Gigerl sein Spagierstöckthen. Links hinten auf dem Meere erblickt man ein Kriegsschiff, vielleicht eben das, welches der Kapitan kommandierte. Der etwas pomphafte Aufput des Porträts entsprach dem Geschmack der Zeit ebensosehr, wie dem unsrigen wenig. Horace Walpole notierte dieses als das beste Porträt, das ihm bekannt sei. Das

Bild befindet sich jetzt im Besitz des Marques of Bristol.

Die Gründung der Königlichen Akademie schien Gainsborough einen neuen Ansporn gegeben zu haben. Die acht Jahre in Bath hatten ihn in die erste Reihe englischer Künstler gestellt und er wollte demaemäß in der Akademie auftreten. Zuerst erschien er hier 1769 mit vier Gemälden, 1770 mit sechs Bildern und einem Zeichenbuch. 1771 hatte er außer zwei Landschaften fünf Bildnisse in ganzer Figur ausgestellt, 1772 gar vierzehn verschiedene Sachen, unter denen sich allerdings zehn gefirnifite Landschaftsstudien, wie er deren zu malen liebte, befanden. Nach damaliger Sitte wurden die Bildnisse im Ausstellungskatalog gewöhnlich anonnm aufgeführt, als "Porträt eines Herrn, eines Edelmannes, einer Dame", doch hat man auf Grund der hand= schriftlichen Notizen, die Korace Walpole an den Rand seines Kataloges zu schreiben pflegte, manches identifizieren können. Wir wissen, daß unter den Dargestellten Lady Molineux, George Bitt (der spätere Lord Rivers), Garrick, Ladn Suffex mit ihrer Tochter, Lord und Lady Ligonier, sowie die Herzogin von Montagu



Abb 53. Weibliches Bildnis. British Museum. (Zu Seite 105.)

figurierten. Mit größester Wahrscheinlichkeit sind aus äußeren und stilkritischen Gründen einige weitere Bildnisse, so diesenigen des späteren Schwiegerschnes Gainsboroughs, des Hoboevirtuosen Fischer (in ganzer Figur, jest in Hampton Court), des Herzogs von Bedsord, der Frau Henry Fane und des alten Lord Chestersield in diesen Zeitraum zu verweisen. Sie alle zu nennen, geschweige denn auf die einzelnen einzugehen, würde zwecklos sein. Es besinden sich darunter manche Brustbilder, die als die stereotype Form bestellter Arbeit den Historiser wenig zu beschäftigen brauchen. Die National Portrait Gallery enthält einiges dergleichen (Herzog von Bedsord, die Lords Amherst und Cornwallis). Als ein besonders glückliches Beispiel seiner anspruchsloseren Porträtsunst aus jener Zeit verdient das Bild des Schriftstellers und Schauspielers Colman (National Portrait Gallery) hervorgehoben zu werden, das ebensosehr durch psychologische Feinheit der Charafterdarstellung wie durch sein dieskretes Kolorit gefällt (Abb. 14).

Unter den größeren Gruppenbildnissen ragt das der Gräfin von Sussex mit ihrer Tochter hervor, das auf der Akademieausstellung von 1771 erschien (jett im Besit des Lord Burton). Die Gräfin sitt in eleganter Haustoilette, mit einem seinen, schwarzen Spigenschal um die entblößten Schultern nach links gewendet unter einem Baum. Sie ist nicht mehr jung — etwa fünfunddreißig Jahre alt und ebensowenig schön —, aber in Ausdruck und Haltung, wie sie den Kopf ganz leicht gegen die rechte Hand stützt, von ausgesuchter Distinktion. Das Töchterchen, die kleine Lady Peldertvon, die mit zusammengelegten Händen neben der Mutter steht, trägt deren Züge, aber mit einem ganz anderen, keineswegs schüchternen Ausdruck. Wie sie uns so erscheint, traut man es ihr wohl zu, daß sie in dem zarten Alter von fünfzehn Jahren mit einem jungen Gutsnachbar davonlief, um sich in Gretna Green den Segen zu dem improvisierten Ehebund

zu holen.

Mit größter Wahrscheinlichkeit ist um dieselbe Zeit das Bildnis entstanden, das als das berühmteste seiner Werke für alle Zeiten ungertrennlich mit Gainsboroughs Namen perknüpft ist. Das Bild bedeutet für unsern Künstler dasselbe. was die Darmstädter Madonna für Holbein, die Nachtwache für Rembrandt, die Sixtina für Raffael bedeutet. Wenn man Gainsboroughs Namen nennt, so denkt man zuerst an den blue boy, den "blauen Knaben" (Abb. 10). schlanker Bursche von etwa sechzehn Jahren steht vor uns. Er ist phantastisch gekleidet in eine Tracht, die nicht die seine war, in ein van Dnck-Rostum aus blauem Atlas. Ja, er ist vom Ropf bis zur Zehe ganz in Blau gehüllt. ben linken Arm, ben er in die Sufte stemmt, hat er ein blaues Seidenmäntelchen gewickelt, das an seinem Nacken befestigt ift. Er trägt blaue Seidenstrumpfe mit weißen Anieschleifen, an ben Schuhen abermals blaue, silbergestickte Schleifen und von dem Filzhut, den er in der Rechten lässig herabhängen läßt, wallt neben einer weißen eine blaue Straugenfeder. Hinter ihm dehnt sich, Braun in Braun gemalt, eine duftere Landschaft aus, nur links am Horizont leuchten ein paar bleiche Lichtstreifen aus dem bewölften Himmel hervor. Aber die Miene des Knaben ist alles andere als duster, die braunen Augen bliden scharf und frisch, die roten Lippen glänzen und um den Mund spielt ein Ausdruck wie von verhaltener Laune. Alles an ihm ist lebendig, man meint, seine Brust müßte sich leise heben und senken. Es ift, als ware der Anabe den Abhana dahergekommen und bliebe auf einmal vor uns stehen, in herausfordernder Haltung, als wollte er sagen: "Bin ich nicht prächtig so?" - Der Eindruck hat etwas Bissonares. Der Bursche steht so leibhaft, ungezwungen, so plötslich da - und doch, wie fein ist der Umriß der Erscheinung erwogen und zusammengehalten! Nirgends eine scharfe Ede, nirgends ein leerer Raum. Das Mäntelchen ist so geschickt drapiert, daß es gerade den Zwischenraum zwischen dem Rumpf und dem gespreizten Arm ausfüllt, und daß seine Falten von dem Ellbogen gefällig hinüberleiten zu dem Umriß des Oberschenkels. Der Knabe hat kein hubsches Gesicht, er ist auch nicht

von der frästigen, edlen Rasse der englischen Gentry, der unser Gainsborough in seinen Bildnissen so manches schöne Denkmal gesetzt hat. Man sieht wohl, es ist ein Stadtkind; und die übermäßig hohe Stirne, die weichliche Struktur der Gessichtsmuskeln (man beachte die schlaffen Falten unter den Augen), deuten auf Dekadenz. Aber man vergist das über dem siegreichen Eindruck des Lebens, das selten so wie hier in ein Bildnis gebannt worden ist.

In dem Salon der Herzogin von Westminster in (Krosvenor House hängt gegenüber dem blauen Knaben das berühmteste Bildnis, das die Nachwelt von Sir Joshua Reynolds besitzt, die schöne Frau Siddons als tragische Muse. Un-

willfürlich aleitet der Blick von einem zum anderen der beiden Meisterwerke. Gewiß, die Siddons ist ein schönes Weib und ein schönes Bild. Um sie zu verherrlichen, hat Sir Joshua sich die Wolken des Olymp und die Dämonen der Unterwelt geborgt. Aber jedes neue Geschlecht sieht das Übernatürliche mit anderen Augen an. Die Wolfen und die Dä= monen der Siddons sind uns fremd geworden. Sie muten uns an wie alte. verstaubte Opernkulissen. Und sehen wir dann wieder zum blauen Knaben hinüber, so denken wir: Leben bleibt Leben. Gin junges Menschenkind, frisch angeschaut und von Meister= hand frisch gemalt, kann nie veralten und wird zu den Menschen von 1970 sprechen, wie zu denen pon 1770.

Es hat unter den Gelehrten beträchtliche Auseinandersekungen darüber



Abb. 54. William Pitt. Nach dem Aupferstich von J. A. Sherwin.

gegeben, ob dieses Bild um 1770 oder erst 1779 in London entstanden sei. Für die Beurteilung seines künstlerischen Wertes ist das vollkommen gleichgültig und für das Verständnis von Gainsboroughs Entwicklung wenigstens nicht sehr wichtig. Immerhin hat die geschichtliche Darstellung zu einer solchen Frage Stellung zu nehmen. Die Anhänger der späteren Entstellungszeit, die etwas wie eine populäre Tradition für sich in Anspruch nehmen können, bringen das Vild mit einer der akademischen Reden von Reynolds in Verbindung. Bei der Preisverteilung vom 10. Dezember 1778 sagte der Präsischen in einer langen Auseinandersetzung über gewisse Grundsätz der Komposition und Beleuchtung solgendes: "Wiewohl es nicht meines Amtes ist, auf die Einzelheiten unserer Kunst einzugehen, möchte ich doch die Gelegenheit benutzen, um eines, wie ich glaube, nicht allgemein beachteten Mittels Erwähnung zu tun, mit welchem die venezianischen Maler jene große Wirkung hervorgebracht haben, die wir an ihren Werken sehen. Es sollte nämlich meiner



Abb. 55. Jack Hill mit seiner Katze. Metropolitan=Museum zu New York. Nach dem Schabkunstblatt von Charles Turner. (Zu Seite 194.)

Ansicht nach ausnahmslos beobachtet werden, daß die Lichtmassen eines Bildes eine warme, weiche Farbe haben, Gelb, Rot oder ein gelbliches Weiß; und daß die blauen, grauen oder grünen Farben von diesen Massen fast ganz auszuschließen und nur zu verwenden sind, um die warmen Farben zu stützen und zu heben, sür welchen Zweck auch eine kleine Menge kalter Farben genügen wird. Dieses Versahren werde umgekehrt. Wan lasse das Licht und die umgebenden Farben warm sein, wie wir es ost in den Werken der florentinischen und römischen Maler sehen, und es wird außer der Macht der Kunst selbst eines Tizian oder Rubens liegen, ein Vild prächtig und harmonisch zu machen"\*). — Er führt dann Lebrun und Waratta als solche an, die sich durch Verstöße gegen diese Regel die koloristische Wirkung ihrer Vilder verdorben hätten. Ferner hätte er noch auf eine ganze Reihe von Großmalern seines Jahrhunderts verweisen können, die mit Vorliebe ein kaltes Ultramarinblau in das helle Zentrum ihrer Kompositionen hineingesetzt haben. Sollte er nicht aber auch an Gainsborvugh gedacht haben? — Daß Reynolds hier im Unrecht war, liegt auf der Hate, wie Urmstrong richtig bemerkt, Ton und Farbe verwechselt. Blau ist nicht immer

<sup>\*)</sup> Reynolds, Afademische Reden. Übersetzt von Ed. Leisching. Leipzig 1893. S. 141 142. Der Übersetzt hat hier im zweiten Satze, den Autor verbessernd, "einen warmen weichen Ton" geschrieben. Reynolds sagt aber colour.

eine falte Karbe, ebensowenig wie Gelb und Rot immer warm sind. Mahr ist nur das eine, daß die Lichtmassen eines Bildes, von besonderen Ausnahmefällen abgesehen, naturgemäß einen warmen Ton haben sollten, auf diesen Ton kann aber jede Farbe gestimmt werden. Die Fama will nun, daß Gainsborough mit seinem blauen Knaben einen stummen Protest gegen Rennolds' theoretische Meisheit habe einlegen wollen. So etwas wäre ihm wohl zuzutrauen gewesen. fünstlerischen Dingen huldigte Gainsborough gewiß dem Grundsat: Faire sans Allein er hat noch in manchen anderen Porträts Blau zur herrschenden Note im Farbenakford erhoben — mit besonders glänzendem Erfolge in seinem berühmten Bildnis der Frau Siddons in der National (Ballern und in diesem Falle ware die Entgegnung auf Rennolds noch schärfer gewesen, da hier Rot als Farbe des Hintergrundes zur Hebung des hellen Blau verwendet ift. Schließlich aber, und das ift das Wesentliche, entspricht die Malweise des blauen Knaben, Die giemlich fräftig und paftos ift, viel eher dem Stil (Bainsboroughs um 1770) als ber leichten, garten Technit, die er gehn Jahre später anwendete. Bur Befräftigung der Unnahme der früheren Entstehungszeit führt Urmstrong noch zwei Beugen an. John Thomas Smith berichtet in seinem .. Book for a rainy day" über eine Unterhaltung, die er 1832 mit dem damals dreiundneunzigjährigen Maler John Taylor hatte. Dieser Greis erzählte, er habe Gainsborough gefannt und erinnere sich, einmal seinen alten Lehrer Francis Hannan gang entzückt gesehen zu haben über das Bild eines blauen Anaben von (Bainsborough, Er wußte ferner, daß Diefer in Blau gefleidete Jungling ein reicher Gifenhandler in Soho gewesen sei. Das trifft auf den blue boy gu, der mit seinem bürgerlichen Namen Jonathan Buttall hieß und der junge Erbe eines blühenden Eisengeschäftes gewesen war, das er 1786 nach dem Tode seines Baters überkommen hatte. Hanman war 1776 gestorben - also drei Jahre vor der behaupteten Entstehung

des Bildes. — Als anderer Zeuge wird die Malerin Marn Moser angeführt, die 1770 in einem Briefe an Heinrich Füßli (Fuseln) die Bemerkung machte: "Es hieße nur Ihnen erzählen, was Sie schon von der Ausstellung von 1770 wissen, daß Bainsborough sich selbst über= troffen hat in dem Borträt eines Herrn in einem van Dnck-Kostüm." — Das beweist freilich nicht viel, indessen würde unter den verschiedenen männlichen Bildnissen, die Gains= borough in der Tracht des sieb= zehnten Jahrhunderts gemalt hatte, fein anderes dies außerordentliche Lob so sehr verdienen wie der blaue Knabe.

Immerhin darf man auf diese äußeren Zeugnisse nur inssoweit Gewicht legen, als sie die überzeugung, die wir aus der stilkritischen Bergleichung gewonnen haben, bekräftigen. Miß Woser hätte ja möglicherweise auch an ein anderes Bild



Abb. 56. Junge Mutter. British Museum. (Bu Geite 105.)

von ihrem Gedächtnis im Stiche gelassen und sind imstande, in der Erinnerung Früheres und Späteres miteinander zu verwechseln. Nur das eine muß noch gesagt werden. Den Umstand, daß Master Buttall ein Londoner war und daß Gainsborough um 1770 in Bath seinen Wohnsis hatte, kann man unmöglich gegen die frühe Entstehungszeit des Bildes anführen. Denn, wenn schon der junge Vuttall sehr wohl einen Aufenthalt in Bath hätte nehmen können, so wissen wir umgekehrt ganz genau, daß Gainsborough sich keineswegs vor Reisen gescheut hat, vielmehr während er in Bath wohnte, des österen nach London und nach verschiedenen Ortsichaften der benachbarten Grafichaften hinübersuhr.

Der blaue Knabe mag uns den Anlag geben, einer Gruppe von Bildnissen, zum Teil aus späterer Zeit, zu gedenken, in denen gleichfalls die Tracht van Ducks verwendet worden ist. Man könnte sich darüber wundern, daß eine Zeit wie das Rokoko, die für beide Geschlechter eine so malerische Tracht bereit hatte — mit der Möglichkeit alle Farben nach Wahl zu verwenden — auf ein hiftorisches Rostum zurückgriff. Wenn wir heutzutage in dem Elend des schwarzen Rockes, den wir uns auferleat haben, zuweilen nach einer Vermummung greifen, ehe wir uns porträtieren lassen, so ist das sehr verständlich. Allein, man muß es sich vergegenwärtigen, daß die Phantasie des achtzehnten Jahrhunderts behender war als die des neunzehnten und daß die Leute an einer theatralischen mise en soone keinen Unitog nahmen. Die Allegorie, die wir in verblendeter Bedanterie lange Zeit verpont hatten, wurde in ausgiebigem Mage und nicht zum Schaden der deforativen Malerei verwendet. Man trug sie soggr unbedenklich in eine so reale Aufgabe der Kunst wie das Bildnis hinein. Bum mindesten war ein Aufput mit symbolischen Attributen für Staatsporträts der französischen Runft seit Ludwig XIV. Jange Zeit die Regel. Wenn man im Leben etwas war, so wollte man im Bilde noch mehr bedeuten. Jeder Fürst wurde als mächtiger Herrscher, jeder Geheimrat als Staatsmann, jeder Schriftsteller als großer Gelehrter oder Dichter dargestellt. Und wenn die Lebensstellung des Betreffenden zu solchen Apotheosen schlechterdings keinen Anlag bot, so schlüpfte man gern in ein ideales Gewand und hübsche, junge Damen ließen sich als Schäferinnen malen. In England war man in Diesen Dingen, dem Bolkscharakter entsprechend, am nüchternsten. Es gibt feinen englischen Rigaud, und Rennolds war ber Zustimmung seiner Hörer gewiß, wenn er in einer seiner akademischen Reden sich sehr abfällig über die Prahlerei des französischen Porträtstils ausließ. Da war denn das van Dyck-Rostum, nebenbei gesagt eine englische Spezialität, eine verhältnismäßig bescheidene Konzession an den Zeitgeschmack. Man brachte auf diese Weise auch dem Genius des Meisters, der in keinem Lande populärer war als in England, seine Huldigung dar. Ubrigens kopierte man das Kostum des siebzehnten Jahrhunderts nicht mit archäologischer Gewissenhaftigkeit, sondern ließ es sich von seinem Schneider zurechtmachen. Als entschiedene Borteile gegenüber der da= maligen Mode konnten wenigstens bei Herrenbildnissen der breite Spigenkragen gelten, der das Gesicht so überaus glücklich begrenzt, und die Möglichkeit, schöne Haare in ihrer natürlichen Farbe rein malerisch anzuordnen. Mit Takt beschränkte man das Kostüm auf Jünglinge und junge Damen.

Eine Reihe ganz besonders gefälliger Bildnisse Gainsboroughs haben wir dieser Modelaune zu verdanken. Herzog Alexander von Hamilton und sein Bruder Lord Archibald (im Besitze des Lord Rothschild), der spätere Staatsmann Canning als Knabe (beim Marqueß of Clanricarde), zwei Bildnisse des Master John Plannpin (bei den Herren Almack und Oliverson), eines von Gainsboroughs Neffen Gardiner (beim Rev. E. R. Gardiner), sind hier zu nennen. Ein Studienkopf von entzückender Frische der malerischen Behandlung stellt Gainsboroughs Neffen und Schüler Dupont dar (Sir Edgar Bincent) (Abb. 52). Das bedeutendste dieser Gruppe nächst dem blue boy ist indessen der in rosa Atlas gekleidete

Knabe, der als "pink boy" eine der Perlen in der Sammlung des Barons Ferdinand Rothschild bildet — ein blondes Bürschichen von höchstens zwölf Jahren, dessen liebenswürdiger Kinderausdruck sehr geschickt mit einer kavaliermäßigen Stellung vereinigt ist (Albb. 11). Wenn schon hier die Tracht van Dycks in einer für unseren Geschmack nicht ganz erfreulichen Weise durch Tressen und Puffen zurechtgeschneidert ist, so gilt das in noch höherem Grade von zwei schönen und berühmten Damenporträts. Die Hon. Mrs. Duncombe, die spätere Grässen. Radnor, trägt ein Kostüm, das im wesentlichen der Mode ihrer Zeit entspricht.



Abb. 57. Das Landmädchen. Besither: Herr G. L. Baffett. Rach bem Stich von 3. Mheffel. (Bu Seite 101.)

nur die geschlitzten Puffärmel, der ausstehende Spigenkragen, das seidene Federshütchen, das sie in der linken Hand hält, und die phantastische Garnierung des Kleides mit Perlen sind Anklänge an eine ältere Tracht oder sollen es sein, Zustaten, die der Erscheinung sür unser Gesühl etwas Bühnenhaftes verleihen. Das Bild befindet sich im Besit des Lord Rothschild. Das berühnte Bild der Nationals galerie zu Edindurg, das die junge schöne Frau Graham darstellt, erweckt in verstärktem Maße denselben Eindruck (Abb. 12). Das seidene Federhütchen balanciert auf der hohen Frijur. Die ganze Haltung der Tame hat etwas bei Gainsborough ungewöhnlich Zurechtgemachtes. Die Säule, die in einsamer Pracht in einer Parklandschaft steht, ist nur dazu da, um dem linken Arm der Wers.

Graham eine Stüge zu bieten; auch die einzelne Straußfeder in ihrer Rechten macht den Eindruck der verlegenen Aushilse. Der erste Anblick des Bildes läßt freilich derlei Bedenken nicht aufkommen, denn die Schönheit und der rührend mädchenhaste Ausdruck des holden Geschöpfes nehmen den Beschauer ebensoschrogehr gefangen wie die Pracht des Kolorites: Rot und ein diskretes Gelblichgrau inmitten einer neutral bräunlich gehaltenen Umgebung. Der Auswand, den Gainsborough in diesem letztgenannten Falle glaubte machen zu müssen, war übrigens möglicherweise von dem Besteller — dem Gatten der Dame — gewünscht worden. Es heißt jedenfalls, daß ein anderes Porträt, das die Schöne als Hausmädchen darstellt, nicht angenommen worden sei. (Das Bild besindet sich jetzt im Besitz des Grafen von Carlisse.)

Ein Teil der zuletzt genannten Bildnisse ist bereits in London entstanden und wir haben damit den letzten Abschnitt von Gainsboroughs künstlerischer Laufsbahn, der sich in der Hauptstadt abspielte, bereits betreten. Diese letzten vierzehn Jahre seines Lebens werden gewöhnlich als seine Glanzzeit geseiert. Im ganzen genonmen, waren sie es auch wohl. Nie hatte er zuvor eine so vornehme Klientele besessen, nie waren seine Einkünste so groß gewesen. Nur muß man es sich vergegenwärtigen, daß seine künstlerische Entwicklung im wesentlichen absgeschlossen war ehe er nach London übersiedelte. Er hat sich in London keine Aufgaben gestellt, die er nicht auch in Bath sichon gelöst hätte. Zwischen seiner Tätigkeit dort und hier bestand keine scharfe Grenze. Die Mittel seiner Kunst hatte er sich in Bath alle erworben. Nur das Eine war an ihm — wie an jedem großen Maler — einer sast unbegrenzten Weiterentwicklung fähig: die freie

und leichte Beherrschung dieser Mittel.

Es ist nicht leicht, mit Sicherheit anzugeben, welche Bildnisse in den ersten Londoner Jahren — seit 1774 — entstanden waren, da Gainsborough die Ausstellungen der Akademie in dieser Zeit nicht beschickte und im übrigen, wie wir bereits bemerkt haben, der Gewohnheit seiner Zeitgenoffen folgend, seine Bilder nicht zu datieren pflegte. Daß Gainsborough den akademischen Ausstellungen fernblieb, scheint seinen Grund in einer Meinungsverschiedenheit mit Rennolds oder dem Senat der Akademie gehabt zu haben. Erst seit 1777 beteiligte er sich wieder an den Ausstellungen bis zu dem fatalen Bruch mit der Akademie im Jahre 1783. — Mit größester Wahrscheinlichkeit kann man indessen annehmen, daß einige Bildnisse von Mitgliedern der königlichen Familie bald nach Gainsboroughs lettem Domizilwechfel entstanden seien. Früher in Bath hatte er nur einmal einen Brinzen porträtiert, den Herzog von Cumberland, den jüngeren Bruder des Königs, der bei Hofe nicht zum besten angeschrieben war. Wir wissen aber, daß Georg III. seit Jahren mit besonderem Wohlgefallen Bainsboroughs Werke in den Akademieausstellungen bemerkt und verfolgt hatte. So wird es begreiflich, daß er ihn alsbald in ausgedehntem Maße als seinen bevorzugten Porträtmaler beschäftigte. Sonderlich interessante Aufgaben waren es nicht, die unseres Meisters hier warteten. Unwillfürlich gedenkt man Philipps IV. von Spanien und seines großen Hofmalers. Georg sah ebenso unbedeutend, aber weniger rassig als Philipp aus. Die Königin Charlotte, eine medlenburgische Bringeß, die aus lauter Wochenbetten und Kinderstubensorgen kaum zu sich felber fam, scheint außer für ihren Gemahl wenig verführerisch gewesen zu sein stereotyp lächelndes Gesicht mit müden, weichen Zügen. Und dann die endlose Schar der königlichen Kinder — fast lauter gesunde, frische Gesichter, aber kleine Prinzen und Prinzessinnen, bei denen die natürliche findliche Munterkeit, wenigstens solange sie dem Maler sagen, durch die Haltung höfischer Etikette gedämpft war. Dazu fam für den König und die älteren Bringen das nicht sehr erfreuliche Rot und Blau der englischen Uniform. Der einzige Charakterkopf in dieser erlauchten Reihe war der des jungen Prinzen von Wales, der sich, während Gainsborough in London lebte, aus einem hübschen, aufgeweckten Jungen zu dem heillosen

Tunichtgut entwickelte, der vielmehr durch seine Streiche als durch seine Taten einen Weltruf erlangte.

Das früheste der königlichen Bildnisse ist vielleicht dassenige in den Staatsgemächern zu Windsor, welches den Monarchen im Ornat des Hosendandordens darstellt, einen Federhut in der Hand, repräsentativ, seierlich und künstlerisch ziemlich gleichgültig. Es ist übrigens eines der wenigen Bilder Gainsboroughs mit einem deutlichen Pentimento. Die Beine waren ursprünglich zu lang geraten



Abb. 58. Die kämpfenden Hunde. Besitzer: Lord Iveagh. Nach dem Schabkunstblatt von Henry Birche. (Zu Seite 105.)

X

und sind nachträglich übermalt worden. Gbenda befindet sich noch ein zweites Bild des Königs in ganzer Figur in Uniform und ein Brustbild, gleichsalls in Uniform. Das letztere hängt mit den Brustbildern der Königin und der königslichen Kinder in dem Privat-Audienzsaal.

Gleichfalls in der ersten Zeit seiner Beschäftigung für den Hof sind die lebensgroßen Bildnisse des Königspaares entstanden, die jest in der unwirtlichen Uhnengalerie des Hauses Hannover in Herrenhausen ein verlassense Dasein führen. Der König steht barhaupt, einen Spazierstock in der Rechten, den Hut in der Linken, vor einem landschaftlichen Hintergrunde. Er trägt die sogenannte Windsor-

uniform, blauen Rock mit rotem Kragen, weiße Weste und Beinkleider und hohe Stiefel. Die Rönigin, in schlichtem weißen Seidenkleid und schwarzer Spitzenmantille, scheint von einem Spaziergang aus dem Parke ins Schloß zuruchzutehren. Die Art, wie sie mit beiden Sanden die Mantille erfaßt, ist nicht ohne Anmut. überhaupt verdient, wie so oft bei Gainsborough, auch hier das Damenbildnis vor seinem Gegenstück den Vorzug. Sehr ähnlich aufgefaßt ist das wenig später entstandene Bildnis der Königin, das por einigen Jahren aus dem Besitz des württembergischen Königshauses in die Stuttgarter Gemäldegalerie gelangt ift. Man hat dieses Gemälde vielleicht etwas über Verdienst gefeiert. Unstreitig gehört es zu Gainsboroughs schwächeren Leistungen und wird meines Erachtens an fünstlerischem Werte entschieden übertroffen von dem weit anspruchsloseren anderen Gainsborough ber Stuttgarter Sammlung, bem Kinderföpfchen des Bringen Octavius. Das rosig frische, etwas puppenhafte Gesicht des Knaben erscheint in einer überaus reizenden Farbenharmonie, die durch das blasse Rötlichgelb der Jacke, das Blau der seidenen Schärpe und das Liolett des dunklen Himmels gebildet wird. Brustbilder des Königspaares — der Monarch in Windsorunisorm, die Königin in weißem Kleide mit schwarzer Mantille und weißer Haube — befinden sich auch im fürstlichen Schlosse zu Arolsen. Sie seien hervorgehoben, weniger wegen ihrer ausgezeichneten Qualität als wegen der Seltenheit Gainsboroughicher Werke in Deutschland. - Im übrigen muß man sagen, daß die königlichen und prinzlichen Bildnisse nicht zu den erfreulichsten ihres Meisters gehören (Abb. 25 bis 41). Man glaubt es ihnen anzumerken, daß bei diesen Aufträgen, die mehr Ehre als Anregung brachten, das Berg des Künstlers wenig beteiligt war. Unter Berzicht auf irgendwelche Ausschmückung, auf Beredeln oder Interessantmachen malte er sie schlecht und recht herunter, nur auf die Ahnlichkeit bedacht. Damit leistete er indessen vielleicht gerade das, was man von ihm erwartete. Der Beifall des Hofes beweist es. Dabei gibt es natürlich auch hier Ausnahmen. Einen Charafter, der ihn fünstlerisch fesselte, verstand er sehr fein - gleichsam spielend - aber deutlich genug wiederzugeben. In dem fleinen Herzog von Cumberland glauben wir den hochmütigen Ernst August von Hannover vorauszuahnen (Abb. 36). Und der Prinz von Wales ist vollends ein Meisterwerk feiner Charafteristif. Es ist kaum möglich, in das hubsche, regelmäßige Gesicht eines etwa neunzehnjährigen Junglings mehr übermut und frivolen Leichtsinn hineinzulegen (Abb. 32). Auch malerisch ist das Bild am leichtesten und anziehendsten unter der Reihe behandelt. Es kann wohl sein, daß der Bring, der im personlichen Berkehr sehr gewinnend fein konnte, den Maler am meisten interessiert hat. In ihrem Temperament fanden sie Berührungs= Später hat Gainsborough den Prinzen noch oft gemalt, einmal in ganger Figur neben feinem Bferde ftehend. Das Gemälde, jest im Besit des Earl of Zetland, war für einen seiner lustigen Rumpane bestimmt, den Obersten St. Leger, ber bem Prinzen bafur als Gegengabe fein eigenes entsprechend angeordnetes Bildnis verehrte. Beide Bilder erschienen auf der Akademieausstellung des Jahres 1782. St. Legers Porträt befindet sich jett in hampton Court. Der elegante Kavalier, der Dberftleutnantsuniform trägt, lehnt in läffiger Haltung an seinem Pferde, mährend er den rechten Urm auf einen abgebrochenen Baumstamm stütt. Roß und Reiter sind gleich rassig. Man beachte die zierlichen Hände und schmalen Füße St. Legers. Er ist der Typus eines jungen Gentleman - aber eines Gentleman von jenem gefährlichen Schlage, der das Preftige feines Standes untergräbt. Es werden von ihm heillose Geschichten erzählt, die man gerne glaubt angesichts dieses muden, sinnlichen Blickes und der verhaltenen Laune, die den Mund umspielt. — Um dieselbe Zeit, da diese beiden Bildnisse entstanden, hat Gainsborough ein anderes Mitglied des pringlichen Kreises gemalt, Mrs. Robinson, die durch ihre Schönheit und Elegang in der Lebewelt und in ber Kunft ihrer Zeit eine der befanntesten Bersönlichkeiten wurde. Unter dem

Namen Perdita ist ihr Bild, von ähnlicher Popularität umgeben wie das der schönen Lady Hamilton, auf die Nachwelt gekommen. Sie war zur Schauspielerin ausgebildet und debütierte im Jahre 1779 als Julie in Shakespeares Tragödie



Ath. 59. Bauernfinder. Nationalgalerie zu London. Nach einer Driginalphotographie von Franz Hanfftaengl in München. (Zu Seite 104.)

 $\boxtimes$ 

mit dem Erfolge, daß sie sofort die Geliebte des Prinzen wurde. Das Verhältnis dauerte bis zum Jahre 1784, als der Prinz sein Herz einer anderen Schönen, der Mrs. Fisherbert schenkte. Von den Bildnissen, die Gainsborough von ihr



Abb. 60. Die Holzknechte. British Museum. (Bu Geite 105.)

gemalt hat befindet sich das bekannteste in der Mallace Collection in Hertford House. (Eine Stizze davon, von der wir eine Reproduttion geben, in Windsor. Abb. 79.) Ber= schiedene Künstler waren seinerzeit bemüht, das Bild der schönen Hetare zu ver= ewigen. Sie war eine der wenigen Versonen, die von allen den drei rivalisieren= den Meistern gemalt worden ist, außer von Gains= borough auch von Rennolds und Romnen. dem großen Saal der Wallace Collection hängt von jedem dieser drei ihr Bildnis. Man fühlt sich zum Vergleiche aufgefor= dert. Romnen schildert sie als ein autes, liebes Mäd= chen, Rennolds in einem leicht stiggierten Profilbild als eine indolente Schöne, Beide vermögen durch psychologische Charafter=

Er zeigt uns eine blasierte, schilderung kaum zu fesseln. Anders Gainsborough. pikante, junge Weltdame mit dem kalten Blick der nur mit sich selbst beschäftigten Rokette. So erscheint uns Perdita am glaubhaftesten und doch hat Gainsborough sich gewiß über die Mittel seiner Charakteristik am wenigsten den Kopf zerbrochen, sondern sie in seiner rasch improvisierenden Art abgemalt wie sie eben vor ihm laß, ein Miniaturbild des Prinzen in der Hand und ihren Schoffhund neben sich. Das Bild ist technisch ungemein leicht und anmutig behandelt und koloristisch überaus reizend. Ein helles, lachsfarbenes Seidenkleid mit weißen Bolants und blaffen, blaugrauen Schleifen hebt sich gart wie welkende Rosenblätter von dem tiefen, samtartigen Braun eines Baumes und rötlichbraunen Erdreich ab. sondere Beachtung verdient als ein Stück vortrefflicher Tiermalerei der Schokhund, ein munterer, weißer Spitz. Die Nachfolgerin der Schönen in der Gunst des Prinzen, die katholische Mrs. Fitherbert, ist gleichfalls von Gainsborough porträtiert worden. Ein Bruftbild von ihr mit aufgestütztem, rechten Arm befindet sich in der Sammlung des Herrn Arthur Sanderson — ein hübsches diftinguiertes Gesicht von nationalenglischem Habitus. Indessen scheint sie für einen Maler weiblicher Anmut wie Gainsborough doch ein nicht gang so verlockendes Modell gewesen zu sein wie die schöne Perdita.

Unter den übrigen Vildnissen der königlichen Familie und ihrer Umgebung ist eines der anziehendsten das ovale Hochbild in Windsor, das den Herzog Heinrich Friedrich von Cumberland mit seiner Gattin, der früheren Witwe des Obersten Luttrell, in dreiviertel lebensgroßen Figuren darstellt (Abb. 24). Die Bewegung des Paares, das langsam durch einen Park promeniert, ist ausgezeichnet beobachtet. Die Begleiterin der Herzogin ist nicht besonders geschickt in die Komposition hineinbezogen, indem sie rechts hinter dem Paare sitzend erscheint,

als sähe sie den beiden mit sentimentaler Miene nach. Das Bild gehörte zu der fleinen Kollektion, mit der Gainsborough nach vierjähriger Unterbrechung 1777 wieder in der Akademie erschien. Ein anderes Porträt von Mitgliedern des Königshauses gab, wie wir gesehen haben, sechs Jahre später den Unlag jum vollständigen Bruch Gainsboroughs mit der Atademie - das Bild der drei ältesten Bringeffinnen Charlotte, Sophie und Elijabeth, das, einst für Carlton House bestimmt, jett in Buckingham Balace seinen Blatz gefunden hat (Abb. 28). über die Romposition der Bruppe gibt die kleine Stizze im South Kensington Museum, von der wir eine Abbildung bringen, Aufschluß (Abb. 27). Figurliche Komposition war nie Gainsboroughs stärtste Seite. Go sind denn auch hier die Damen zusammengestellt, etwa wie es heutzutage ein Sofphotograph machen würde. — Das danach ausgeführte Bild ist durch eine oben und namentlich unten vorgenommene Verfürzung derartig verstümmelt, daß nunmehr die arme Prinzeß Elisabeth, die Jungste, wie eine Zwergin rechts neben ihren schlanken Schwestern aus dem Rahmen herausragt. Der Farbenaktord wird in diesem Falle durch Gelb und Blau gebildet.

Da Gainsborough während der vierzehn Jahre seines Londoner Aufenthaltes die Akademieausstellungen nur sechsmal beschieft hat, so ist die Entstehungszeit

der allermeisten Werke seiner letten Beriode nur aus stilkritischen Gründen annähernd zu vermuten, nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Für Belehrte und Sammler ist diese Ungewißheit oft peinlich gewesen, denn feine Zeit von Gainsboroughs fünst= Ierischer Laufbahn steht höher im Ansehen, für feine seiner Bilder werden größere Summen bezahlt als für diese Londoner Bildnisse. Gewiß hat dafür der Umstand mitgesprochen, daß eben jett eine Reihe der anmutiasten und schönsten Frauen vor seiner Staffelei saken. Mrs. Sheri= dan, die Herzogin von Devonshire, Mirs. Beau-Mrs. Lowndes= fon. Stone-Norton, die Ladies Sheffield und Mulgrave und so manche andere (Abb. 22, 44 bis 51). Allein bedeutsamer war es doch, daß Gains: borough erst jest den Gipfel seiner außerordent= lichen Meisterschaft als Maler erreichte. Nie zu= vor hatten seine Bilder Bauli, Gainsborough.



Abb. 61. Der Holzhader im Sturm. (Das Original, früher im Besith des Lord Gainsborough, ist verbrannt.) Nach dem Schabkunstblatt von Peter Simon. (Zu Seite 104.)

6

diese Leuchtkraft und diese hinreißende Leichtigkeit der Pinselsührung besessen. Er bot jett die reisen Früchte einer jahrzehntelangen stets auf dieselben Ziele gerichteten Arbeit. Es ist ja eine Beobachtung, die wir bei allen großen Malern erneuern, deren Bestreben auf die Darstellung der spezifisch malerischen Probleme des Lichtes und der Farben gerichtet ist, daß sie im Alter die Ausdrucksmittel ihrer Kunst immer leichter, sicherer und geistreicher handhaben. Man denke an Tizian, Rembrandt, Frans Hals oder an Belazquez. Bon dem Geschmack des großen Haler in seiner höchsten Bollkraft bewundert, hat das profanum vulgus verwutlich immer von Flüchtigkeit, mangelhafter Aussührung und Kleckerei geredet. Auch Gainsborough sind diese Borwürse nicht erspart gewesen, sogar, wie wir gesehen haben, nicht von Reynolds, der es doch besser hätte wissen müssen, ihm gleichwohl die Gunst der vornehmen Welt, von der er lebte, unvermindert erhalten blieb, so hing das mit Borzügen zusammen, die wir — ohne sie unterschätzen zu wollen — doch nicht als die besten seiner Gaben bezeichnen möchten.

Zunächst wußte er, nach dem übereinstimmenden Zeugnis seiner Zeitgenossen, die Ahnlichkeit überraschend sicher zu treffen. Sodann aber — und das war in den Augen seiner Alienten natürlich noch wichtiger — verstand er es, ohne der Mhlichkeit Abbruch zu tun, einen jeden in das vorteilhafteste Licht zu seinen. Ohne der ütgendwelchen Aufwand an bedeutenden Gebärden und Stellungen, ohne den alle gorischen und mythologischen Krimskrams, den seine Zeitgenossen liebten, verlieh er den Männern Würde, den Jünglingen frische Lebenskraft, den Frauen Anmut und allen zusammen jene zurüchglitende Vornehmheit, die eine Zierde der guten englischen Gesellschaft war und ist. Und bei keinem erschienen diese Vorzüge so

ungesucht, so selbstverständlich wie bei ihm.

Von den Bildnissen dieser Beriode besitzt die Londoner Nationalgalerie wenigstens zwei der bedeutenosten, den Dr. Ralph Schomberg und die schöne Schauspielerin Siddons. Schomberg steht im gelblichroten Samthabit barhäuptig, den Dreimaster in der Rechten und die Linke auf den Rohrstock gestützt, in einer Landichaft (Abb. 23). Seine Haltung ift aufrecht und geschlossen, der Blick beobachtend, als erwarte er einen ihm nahenden Bekannten, sein Gesichtsausdruck bekundet den erfahrenen, wohlwollenden Menschenkenner und Berater, und der ganze Mann ist vom Scheitel bis zur Sohle jeder Zoll ein Gentleman. Während die Farbengebung in diesem Fall äußerst diskret ift — lauter braune, gelbe, rötliche Tone mit bläulichem Grau in der bewölften Atmosphäre — hat Gainsborough in dem berühmten Porträt der Mrs. Siddons eine energischere koloristische Wirkung erstrebt (Abb. 15). Armstrong hat mit Recht darauf hingewiesen, daß in diesem Bilde wie in keinem andern die Theorie Rennolds' praktisch widerlegt sei, nach der an den hellen Bartien eines Gemäldes die kalten Karben des Spektrums vermieden werden müßten. Gainsborough, der durchgehends ein fühleres Kolorit als Rennolds anwendet, hat hier das Rot, das Rennolds porzuasweise als Lichtfarbe empfiehlt, in den Hintergrund verbannt. Die Dame sitt vor dem tiefen, satten Rot eines schweren Borhangs. Un den beleuchteten Teilen des Bildes bildet dagegen Blau, in den Streifen des hellen Seidenkleides, die herrichende Farbe. Einige untergeordnete koloristische Werte, in dem lachsfarbenen Atlaspelz, dem braunen Muff, dem großen schwarzen Federhut, vervollständigen das Ganze zu einem ebenso reichen, wie fein abgestimmten Karbenakkord. Rennolds hat mit all seiner Theorie nie eine solche koloristische Wirkung erzielt. Das kluge, feingeschnittene Gesicht der Schauspielerin mit der großen, aber wohlgeformten Rase hat jenen südländischen Habitus, dem man nicht selten im Often Londons begegnet, und der manchmal an semitische Typen erinnert. Die Siddons zählte neunundzwanzig Jahre, als Gainsborough sie malte. Ein Jahr zuvor (1783) war sie von Rennolds in dem berühmten Bilde der Grosvenor Gallern als tragische Muse porträtiert worden. Das dritte große Bildnis, das die Nationalgalerie aus jener

Periode Gainsboroughs besitzt, die Familie Baillie, kann den Vergleich mit diesen beiden Meisterwerken nicht wohl aushalten (Abb. 16). Die Vorzüge, die keinem der späteren Gainsboroughs fehlen, das sein erwogene, zarte Kolorit und die leichte Pinselführung, schmücken auch dieses Gemälde, allein sie können dem Beschauer nicht über die Mängel der linearen Komposition und der Figurenzeichnung hinweghelsen. Um Gruppenbildnis ist Gainsborough sast immer gescheitert. Nur einmal ist ihm ein solcher Vorwurf meisterlich gelungen — in dem berühmten Vildnis des Herrn Hallett und seiner jungen Frau, das unter dem populären Namen des worning walk eine Zierde der Sammlung des Lord Rothschild bildet.

Der Maler hat mit dem Binchologen in Dieser liebenswürdigen Schilde= rung eines jungen Cheglücks gewetteifert. Der Gatte, der im Gefühl feiner neuen Cheftands= würde gravitätisch, doch mit einem Anflug von Befangenheit, Daherschreitet - die junge Gattin an seinem Arm, die in hol= der Verwirrung das zarte Besicht ein wenig von dem Beliebten abwendet - der Spitz, der zutraulich an der Herrin hinaufspringt - die drei Wesen sind innig miteinander vereiniat, so lebenswahr und fein beobachtet in ihren aegenseitigenBeziehungen. daß man meint, die Ein= gebung einer glücklichen Stunde, die nicht wieder= kehrt, habe hier den Maler sofort das Rechte treffen lassen. Das würdige Sei= tenstück zu diesem Meister= mohl und merf | schönste, wenn auch nicht bekannteste von Gains= boroughs Einzelbildnissen,



Abb, 62. Lavinia. Nach dem Stich von Fr. Bartolozzi.

die liebenswürdig lebendige Frau Lowndes. Stone Norton, befindet sich im Besitzter aleichen Kamilie, bei Kerrn Alfred von Rothschild (Albb. 46).

Doch anstatt uns in eine Beschreibung der vielen im Privatbesitz zerstreuten Bildnisse zu verlieren, die ohne Abbildungen unfruchtbar sein würde und bei der es ohne mannigsache Wiederholungen nicht abgehen könnte, mag uns hier eine kurze zusammenfassende Betrachtung von Gainsboroughs Bildnissen vergönnt sein.

Alls Porträtift hat Gainsborough begonnen und geendet und als solcher lebt er in seinen berühmtesten Wersen im Gedächtnis der Nachwelt. Es wäre aber sehr verkehrt, aus diesen Tatsachen zu schließen, daß Gainsborough, dem Zuge seines Herzens solgend, diese Aufgabe bildender Kunst zu der vornehmsten seines Lebens erwählt habe. Er hat porträtiert um zu leben, weil das Bildnis die einzige Form des Gemäldes war, durch die zu seiner Zeit ein Künstler zu Wohls

C\*



Abb. 63. Die Bauernkinder. Nach dem Schabkunstblatt von Henry Birche. (Zu Seite 104.)

stand und Ehren gelangen konnte. So ist er aus unzuläng= Lichen Anfängen des Autodidakten an der ewig wiederholten Aufgabe zum Mei= ster erwachsen. Währenddem hat er sei= nen Beruf dazu wenn man will, erst nachträglich - ent= deckt. Denn aller= dinas war er durch seinen fünstlerischen Charakter zum Bild= nismaler berufen wie wenige. Ein schar= fer, beobachtender Blick, ein vorur= teilsfreier, behender Beist, durch feine Neigung zu dottri= Bedanken= gängen beengt, ein lebhaftes Gefühl, den perschiedensten menschlichen Regun= gen zugänglich das waren zu allen Zeiten die wert= vollsten Gaben für den Bildnismaler, der die äußere Er= scheinung perschie= denster Menschen

nicht nur abmalen, sondern vielmehr deuten soll. Und das vermochte Gainsborough. Er hat in den Charakteren vieler Menschen gelesen wie in aufgeschlagenen Büchern. Der ehrenseste alte Admiral Hawkins und der eitle Kapitän Herven, der fromm einfältige Orpin und die liederlichen Lebemänner Prinz von Wales oder St. Leger, die vornehm strenge Gräfin Spencer und die Kokette Perdita, der unverdorbene, kräftige Knabe Canning und der frühreise, großstädtische blue boy — so viele Paare, so viele widersprechende Gegensätz der Charaktere. Und doch ist einem jeden sein Recht geworden. Jeder ist rein in seiner Art geschildert, ohne daß man sagen könnte, Gainsborough habe für den einen oder den andern Partei genommen. Man darf darum aber keineswegs annehmen, daß Gainsborough der Meister einer kalten, unpersönlichen Beobachtung gewesen sei. Im Gegenteil — wir wissen es aus verschiedenen urkundlichen Berichten und seine Vilder Sympathie um ein gutes Porträt zu malen. Nur hatte er eben die Fähigskeit, mit erstaunlich verschiedenartigen Menschen zu sympathiseren.

Immer wieder muß man, um Gainsborough zu verstehen, an sein Autodidaktentum erinnern. Daß er keine akademische Schule durchgemacht und ebensowenig die Tradition eines bedeutenden Lehrmeisters fortgesetzt hat, das macht

seine Stärke und seine Schwäche aus. Das Problem der Darstellung des menschlichen Körpers in seinem organischen Gefüge scheint ihn nie gereizt zu haben. Reine einzige sorgfältige Attstudie ift mir von Bainsborough bekannt geworden. Er sah die Menschen nur in Kleidern, so wie sie ihm sagen, als räumliche Erscheinung in Licht und Farben. Riemals haben wir bei ihm, wie etwa bei ben meisterlichen Bildniffen von Ingres, das Gefühl, einen kunstvoll dravierten Alt vor uns zu sehen. Gainsborough sah in dieser Beziehung ähnlich wie Watteau, mit dem er auch sonft manche Berührungspunkte hat. Das soll indessen durchaus nicht heißen, daß er nicht recht aut habe zeichnen können. Es gibt von ihm, namentlich aus den ersten Zeiten seines Aufenthaltes in Bath, ein paar Bildnisse. in denen alle Formen, Besicht, Sande und Faltenwurf, mit großer Bewissenhaftigfeit beobachtet und mit plastischer Schärfe wiederaegeben sind. Gin hauptbeispiel dafür ist das Bildnis des Admirals Hawkins. Derartige Bilder gehören indessen einer Zeit an, in der Gainsborough als Künstler sich selbst noch nicht recht gefunden hatte. Als dies der Fall war, als Bainsborough gang seine eigenen Wege ging, da hat ihn die Zeichnung als solche, die Zeichnung um ihrer selbst willen, nicht mehr interessiert. Sie gab ihm nur die losen Umrisse, in denen er die Brobleme der Beleuchtung, Farbengebung und malerischen Technik behandelte, die ihn allein interessierten. Daher auch, gerade in einigen Werken seiner reifsten Beit, die merkwürdigen Berzeichnungen, die nur darum nicht auffallen, weil sie den fünstlerisch wertvollsten Teil des Werkes nicht berühren. Man nehme 3. B. Die Leichtigkeit der die allerliebste Musidora der Nationalgalerie (Abb. 20). malerischen Behandlung, das dämmerige, bräunlich goldene Kolorit werden immer wieder entzücken, ebenso wie die Anmut der überaus geschickt in das Dval hineinkomponierten Figur. Dabei dürfen wir aber gestehen, daß diese Schöne, wenn

sie plöklich aufgerichtet vor uns stünde, sich als Mikaeburt offenbaren würde mit fleinem Köpf= chen, einem abnorm lana= gestreckten Leib und außer= ordentlich langen Beinen. Als Aftstudium verdient das Bild die schlechteste Nebenbei be= Zensur. merkt, ist dies übrigens das einzige vollendete Gemälde Gainsboroughs eines nackten Körvers. Das Bild der von Aktäon überraschten Diana mit ihren Nymphen in Windfor, auf dem zahlreiche Afte vorkommen, ist im Stadium flüchtiger Untermalung geblieben.

Nicht uninteressant ist es, sich die Frage vorzulegen, wie Gainsborough seine Bildnisse räumlich angeordnet habe. Bei Brustbildern wendete er, wenige Ausnahmen abgerechnet, regelmäßig das



Abb. 64. Die Zigeuner. Gemalt und geätt von Gainsborough. Die Platte ist von J. Wood vollendet. Nach einem Abdruck im British Museum.



Abb. 65. Studie eines alten Schimmels. nationalgalerie zu London. (Bu Seite 105.)

ovale Format an, eine Neuerung der Rokokomalerei, die ihre großen Vorteile hatte. Bei keinem anderen Format wird das Gesicht mehr hervorgehoben als wie hier, wo die unwesentlichen Teile der Erscheinung, Oberarme und Ecken des Hintergrundes, von selbst verschwinden. Ausnahmsweise behielt Gainsborough dieselbe Umrahmung auch bei einem Gruppenbilde, dem des Herzogs von Cumber-Freilich waren hier die Figuren ziemlich stark unter Lebensgröße land, bei. genommen. Halbfigurenbildnisse verlegte Gainsborough mit Vorliebe in den Innenraum, mährend er ben Bildniffen in ganger Figur einen landschaftlichen Hintergrund zu geben pflegte. Die Grunde dafur liegen nahe. Bei dem Halbfigurenbild wünschte er die Schattenmasse des Hintergrundes nicht durch Lichter zu unterbrechen, welche der Figur in ihrer geschlossenen Wirkung Abbruch hätten tun können — das Fenster auf dem Porträt Orpins bildet eine Ausnahme. Bei den großen Gemälden war dagegen eine Belebung der ausgedehnten Hintergrundfläche geboten und auf keine Weise leichter und einfacher als durch Hereingiehung der Landschaft zu erreichen. In der engen und intimen Berbindung von Figur und Landschaft ist Gainsborough sogar einer der geschicktesten Meister. Man hat nie den Eindruck, als stünden seine Gestalten zufällig vor einem Stud Landschaft. In der Art, wie er die Landschaft hier behandelt, ist Gainsborough freilich ein Kind seiner Zeit. Er malte sie - um die Einheit des Bildes zu wahren — folgerichtig in dem Atelierlicht, in welchem er seine Figuren vor sich sah. So stehen denn seine Menschen nicht, wie unter freiem himmel, als dunklere Körper in einem lichtdurchfluteten Luftraum, sondern als Selligfeitsmaffen vor dunkelbraunen Bäumen und finfteren, blaugrauen Wolken.

127

Er liebt es dabei, hinter der Figur eine schwere Kulisse, einen Baum, eine Säule zu errichten, und auf der anderen Seite, von der das Licht kommt, also gewöhnlich links, ein Helligkeitszentrum in den Himmel zu sehen. Auch wo, wie in dem schönen Bildnis der Herzogin von Devonshire (im Besitz des Earl Spencer), die helle Atmosphäre rechts erscheint, und die Kulisse (diesmal Vorhang und Säule) links, bleibt die Figur von links beleuchtet. Ausnahmsweise rückt er auch einmal — im Porträt des Obersten St. Leger — den Kopf des Dargestellten in die Mitte des Vildes vor hellen Himmel und läßt links und rechts Baumgezweig aussteien.

Betrachten wir nun die Auffassung von der Versönlichkeit des Dargestellten in Gainsboroughs Bildniffen, so überrascht uns die Einfachheit. Welcher Begensat hier wieder zwischen den beiden Rivalen Rennolds und Bainsborough! Reynolds liebte den allegorischen Mummenschanz und schmeichelte gern seinen Ladies, indem er sie als Juno, Hebe, Bacchantin, als irgendeine Kunft oder Tugend malte. Und selbst, wenn er ihnen solche Masten ersparte, ließ er sie schauspielern. Sie erscheinen als zärtliche Mütter, als sehnsüchtig Schmachtende, als Musigierende oder Redende. Bei Bainsborough nichts dergleichen. Siddons und die schöne Sheridan, die von Rennolds als tragische Muse und heilige Cäcilie dargestellt waren, werden von Gainsborough verewigt, wie sie in sein Atelier getreten waren — als Damen. Er gab seinen Modellen gewöhnlich auch feine bedeutenden Attituden, sondern beschränkte fich darauf, Die Glegans und vornehme Haltung einer Frau von Welt festzuhalten. Denn, wenn er auch manches ausgezeichnete Männer- und Jünglingsbildnis gemalt hat, so unterliegt es doch gar feinem Zweifel, daß er sich auf das Damenbildnis am besten ver-Ich sage absichtlich Damen bildnis, denn gute Frauenbildnisse, Bilder, in denen die animalischen Reize oder das Seelenleben des Weibes vortrefflich geschildert sind, hat es por und nach Bainsborough von manchen Malern gegeben. Wenn ein Seitenblick auf unsere Beit erlaubt ift, fo tann man sagen, daß beis spielsweise heutzutage die Rototte mit viel Verständnis gemalt wird, sehr häusig werden auch die Damen der auten Gesellschaft, namentlich in Frankreich und Deutschland, so porträtiert, als ob sie Kokotten wären. Auch Regnolds und Romnen haben folde Bildniffe gemalt. Gainsborough malte umgekehrt eine



Kofotte, die schwe Perdita, so, als ob sie eine Dame der besten Gesellschaft wäre. Die Huldigung, die er damit dem weiblichen Geschlechte darbrachte, war um so seiner, als sie ohne jeden Aufwand, als etwas Selbswerständliches erschien. Ban Dycks vielgerühmte Vornehmheit erscheint als Pose neben der Distinktion Gainsboroughs. Der Einsachheit der Auffassung entspricht bei ihm die Einsachheit des Kostüms. Eine Ausnahme bilden die früher erwähnten Bildnisse in der Tracht van Dycks. Im übrigen aber vergleiche man einmal seine Damenbildnisse mit denen von Reynolds auch auf solche Außerlichseiten hin wie die Frisur, den Schmuck und die Drapierung des Gewandes. — Überall, im großen wie im kleinen, zeigt sich Gainsborough als der Feinere, da er mit weniger Witteln



Abb. 67. Dünenlandschaft. Brifche Nationalgalerie zu Dublin. (Bu Geite 98.)

×

arbeitet. Es ist schwer zu sagen, ob seine Zeitgenossen diese Schlichtheit, ebenso wie wir heute, als hohen Vorzug betrachtet haben. Einiges deutet darauf hin, daß sie sieber den Auswand eines Reynolds sahen. Wenn gleichwohl Gainseborough kaum in minderer Gunst stand, so lag das wohl daran, daß er die Ühnlichteit mit besonderer Meisterschaft zu treffen wußte. Und das ist ja eine Eigenschaft, die das Publikum über alles schätzt, wenn sie auch mit dem Wert des Kunstwerkes als solchem nur wenig zu schaffen hat. Es geschah eben, wenn wir nicht irren, hier, wie so oft, daß man den Künstler ehrte wegen einer Qualität, die nur eine nebensächliche Beigabe seines Genius war — etwa so, wie man Menzel wegen der archäologischen Treue in der Schilderung der Geschichte Friedrichs des Broßen ausgezeichnet hat.

Unsere Zeit, der die Frage der Ahnlichkeit natürlich gleichgültig geworden ist, hat mit richtigem Instinkt die Damenbildnisse als den wertvollsten Teil von

M

Gainsboroughs Vermächtnis empfunden. Im Kunsthandel ist dieses unter dem Ginfluß der Spekulation in einer grotesken Preissteigerung zum Ausdruck gelangt, so daß ein gutes Damenporträt von Gainsborough mindestens den zehnsachen Wert eines nicht weniger guten Herrenbildnisse ausmacht\*). Welches Aussichen



in Dornach i. E., Paris und New york (3u Seite 98.) Rationalgalerie zu Bondon. Cornard Wood (Gainsboroughs Walb). Rach einer Driginalphotographic von Braun, Clement & Cie. NED. 68.

erregte nicht vor sieben Jahren die Geschichte des Bildes der Herzogin von Devonshire, das im Jahre 1876 von der Firma Agnew für die anständige Summe

<sup>\*)</sup> Auf der Anktion der Sammlung Louis Huth (London 1905) erzielte eine Kreidez zeichnung Gainsboroughs mit dem Bildnis der Herzogin von Tevonshire und ihrer Tochter einen Preis von tausend Guineen.

von etwa 210000 Mark erworben wurde, bald darauf durch Diebstahl verschwand, nach fünsundzwanzig Jahren von der geschädigten Firma in Chicago wieder entedeckt. um ein Beträchtliches zurückgekauft und dann für 500000 Mark an Herrn Pierpont Worgan weiterveräußert wurde! (Abb. 51.) Dabei ist das Bild nach dem übereinstimmenden Urteil der Sachverständigen keineswegs ersten Ranges, ja nur zum Teil Gainsboroughs eigenhändige Arbeit, die später durch fremde Hand, vielleicht von Lawrence, vollendet wurde.

Bainsborough war Kolorist — und zwar einer der größesten, welche die Beschichte der Malcrei kennt. Um ihn hier recht zu würdigen, muß man ihn indeffen im Rahmen seiner Zeit betrachten. Wir durfen dabei die Bilder, bei denen er von vornherein an eine bestimmte dominierende Farbe auftraggemäß gebunden war, der Kürze halber übergehen - also die Bildnisse von Fürstlichfeiten und Offizieren in Uniform, bei benen bas wenig modulationsfähige Scharlachrot des englischen Waffenrockes alles übertönt. Interessant wird er erst da. wo ihm ein maggebender Einfluß auf Form und Farbe des Kostums eingeräumt wurde, also namentlich in den Damenporträts und etwa in denen der Jünglinge in der van Dnd-Tracht. Seine Farben machen heute auf uns den Eindruck großer Distretion, sie haben oft etwas von der matten Feinheit welkender Rosen. Wir sind eben jest wieder an stärkere, oft brutale Zusammenstellungen gewöhnt. Denken wir uns aber Gainsboroughs Bilder in der blaffen Umgebung der Rokoko-Einrichtung mit ihrer feinen, hellen Farbenstimmung, so gewinnen sie an Kraft. Namentlich aber haben sie ben großen Borzug der Mannigfaltigkeit. Die foloriftischen Rezepte eines Rennolds, eines Belagquez, ja eines so großen Farbenfünstlers wie Rubens erscheinen als monoton im Vergleich zu Gainsborough.



Abb. 69. Ansicht von Dedham. Nationalgalerie zu London. (Bu Geite 98.)

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 91



Abb, 70. Der Marktwagen, Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Franz Hanststangl in München, (Zu Seite 98.)

Man könnte hier einwenden, daß ich heterogene Talente zusammengeworsen hätte, Tonmaler, sogenannte Harmonisten, mit Farbenkünstlern, Koloristen im engeren Sinne. Indessen diese schulmäßige Trennung, die für den praktischen Sprachzgebrauch ersonnen ist, erscheint mir als ungerechtsertigt, da sie verschiedene Abstutungen derselben künstlerischen Anlage einander gegenüberstellt. Will man sie beibehalten, so könnte man sagen, daß Gainsborough auf der Grenzscheide zwischen Koloristen und Harmonisten stehe.

Das gilt indessen erst von dem reif entwickelten Gainsborough, wie er in Bath erscheint. Borher, in den Jahren seiner Anfänge, verrät er noch wenig

von dieser, seiner vielleicht größesten, fünstlerischen Begabung. Die Farbengebung in seinen frühen Bildnissen ist schwer und eintönig. Allmählich wird sie heller, feiner und reicher und gerade in dieser Richtung steigert sich das künstlerische Bermögen Gainsboroughs bis zum Schlusse seiner Laufbahn. Im allgemeinen ift sein Kolorit fühl, entschieden fühler als das von Rennolds, der seinen Farben gern eine bräunlich goldene Wärme verleiht. Dag er mit Vorliebe Blau gur dominierenden Karbe seiner Bildnisse erhob, ift schon erörtert worden. Er hatte damit jenen berühmten, obzwar nicht fehr glüdlich angebrachten Erquß der Schulweisheit des Akademiepräsidenten veranlaßt. Denn von jener unangenehmen Kälte italienischer Eklektiker der Spätrengissance und einiger Rokokomaler, auf die der Tadel von Rennolds passen würde, ist das beleuchtete Blau bei Gainsborough niemals. Auch Grau, das er hier und da anwendet (3. B. in dem Colman der National Bortrait Gallery oder in dem James Christie bei Herrn G. H. Christie in London), weiß er so zu temperieren, daß ihm die leblose Kälte genommen wird. Selten begegnen wir in seinen Bildern einem tiefen, leuchtenden Rot. Das Porträt seines Schwiegersohnes Fischer in Hampton Court und das der schönen Mrs. Graham können in dieser Hinsicht als Ausnahmen gelten. Am liebsten hat er, namentlich in seinen späteren Bildnissen, ein zartes, ins Gelbliche hinüberspielende Rosa in verschiedenen Abtönungen angewendet (Mrs. Sheridan, Mrs. Lowndes-Stone Norton, Mrs. Robinson, pink boy). Das von vielen Malern gefürchtete Schwarz behandelt er leichter, doch nicht minder virtuos als van Dyck in Bildniffen, wie denen der Countes of Ailesbury (beim Marques of Ailesburn), des Sir Kenrn Bate Dudlen und der Min Gainsborough in der Nationalgalerie (Abb. 13 und 7). In einigen Bildnissen der Königin Charlotte erzielt er mit der Zusammenstellung von Weiß und Schwarz eine feine kolo= ristische Wirkung. Bereinzelt kleidet er seine Bersonen auch in Gelb oder Kellgrun\*). Man sieht — fast alle Farben des Regenbogens und noch einige mehr werden von ihm in seinen Bildnissen zu vorherrschenden Noten, auf die das ganze Kolorit abgestimmt ist. Und in jedem Falle ist das koloristische Problem mit der gleichen Sicherheit und Feinheit gelöst. Zumeist — bei den Einzelbildnissen — handelte es sich freilich nur darum, Hintergrund und Beiwerk mit einer dominierenden Farbe in Einklang zu bringen, bei den Gruppenbildern mußte aber manchmal eine ganze Stala von Farben harmonisch vereinigt werden. In diesem Betracht ist das große Bild der Familie Baillie wirklich ein Meisterstück, so wenig man es sonst unter die alücklichsten Schöpfungen Bainsboroughs rechnen möchte.

Besonders interessant ist es, die Entwicklung der malerischen Technik bei Gainsborough zu beobachten. Schicken wir voraus, daß er dieser Seite seiner Kunst stets besondere Beachtung und Sorgfalt zugewendet hat. Während die Londoner an Reynolds die vielsachen Risse und Sprünge seiner Bilder bemängelten, wurden die Leinewände Gainsboroughs als haltbar und solide gemalt gerühmt. Das soll allerdings keineswegs heißen, daß sie mit pastosen Farbenschichten bedeckt gewesen wären. Am ehesten hätte man das noch von den Vildern der Bather Periode sagen können, von seinen reissen Meisterwerken aber ganz und gar nicht. Die Technik richtete sich auch hier nach dem malerischen Problem, das sie zu lösen bestimmt war. Und so wurde sie bei Gainsborough mit der zunehmenden Helligkeit und Zartheit des Kolorits immer flüssiger und leichter. Frühe Vildnisse, wie z. B. der Admiral Vernon der National Portrait Gallern, sind von einer schweren, wenn man will, ängstlichen Mache. Eine ganz neue Entwicklungsstuse bemerken wir in dem ebenmäßig weich und sicher weicht

<sup>\*)</sup> Eine seiner schönsten Frauengestalten, die Mrs. Beaufon bei Herrn Alfred de Rothschild, trägt ein gelbes Kleid, das durch blaue Garnitur gehoben wird, Lord Mountmorris (im Besitz der Mrs. Burns) erscheint im hellgrünen Gewande.

**1)** 

indessen in Bath bald einer kühneren und leichteren Behandlung. Der blue boy bedeutet in dieser Richtung bereits einen weiten Fortschritt. Aber ein beträchtlicher Abstand trennt ihn doch von den unvergleichlich improvisierten Meisters werken des letzten Jahrzehntes, von den Bildern vom Schlage des morning walk, der Mrs. Lowndessenden Norton und der schönen Spier ist jene souveräne



Cie. in Dornach i. E., Paris und New Yort. (Bu Ceite 100.) Nationalgalerie zu London. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Die Tränte. 9166, 71.

Beherrschung der malerischen Ausdrucksmittel erreicht, die den dithyrambischen Ausbruch der Bewunderung Ruskins rechtsertigt: "... Ich zögere nicht, es auszusprechen, daß in der Behandlung und Qualität einzelner und besonderer Farbentöne, in dem rein technischen Teil der Malerei, Turner ein Kind ist im Vergleich zu Gainsborough ... Gainsboroughs Hand ist leicht wie eine vorüberziehende Wolke, geschwind wie ein aufblitzender Sonnenstrahl ... Gainsboroughs Massen

In der Nähe betrachtet, löst sich bei einem dieser reisen Meisterwerke Gainsboroughs die farbige, in der Luft gleichsam vibrierende Fläche in eine Unzahl von unvermittelt nebeneinander gesetzen Pinselstrichen auf. Fast nie sind es die breiten, mächtigen Striche eines Frans Hals, sondern leichte, fast nervöse Farbenstreischen auf den Gewandpartien, namentlich an weißen Spigen und Schleiern, manchmal mit kalligraphischen Schwüngen hingesetzt, in den gepuderten Haaren, an einzelnen Teilen des Gesichtes, besonders an Mund und Augen, ein hastiges



Abb. 72. Die Tränke. Nationalgalerie zu London. Berkleinerte Wiederholung des Bildes auf Seite 93. (Zu Seite 100.)

Gestrichel, das uns an die Technik moderner Pleinairisten erinnert. Und dieselben Klagen des Unwerstandes, die man gegen diese erheben hört, wurden damals schon Gainsborough vorgehalten — sogar in einer frühen Periode seiner Entwicklung, in der sie uns heute vollkommen unbegreistlich erscheinen. In einem Briese vom 13. März 1758 erwidert Gainsborough einem Auftraggeber in Colchester auf solcherlei Einwände: "Sie erfreuen mich sehr, indem Sie bemerken, daß an Ihrem Bilde kein anderer Fehler gesunden wurde, als die Rauheit der Oberstäche. Denn diese dient dazu, um die Wirkung auf die richtige Entsernung hin zu verstärken, und macht das aus, wovon ein Kenner ein Original von einer Kopie unterscheidet, kurz, es ist die Pinselsührung, die schwerer zu erhalten ist als Glätte . . . \*\*\*).

S.

<sup>\*)</sup> Fulcher, a. a. D., S. 51. Das etwas allzu nachlässige Satgefüge des Briefes ist frei übersetzt.

"Sehr gut, aber zu wenig ausgeführt." — "Sehr großer Effekt, aber in der Nähe wie Stickerei" — so lautet das Urteil eines Weisen über ein paar Landschaften Gainsboroughs, die auf den Ausstellungen von 1771 und 1772 erschienen. Von Reynolds und seiner gewundenen Kritik der Technik (Kainssboroughs war bereits die Rede.

Als ein Kuriosum sei die Bemerkung eines jüngeren Zeitgenossen Gainsboroughs erwähnt, der erzählt, daß jener beim Porträtieren seinen Pinsel an einem sechs Fuß langen Stock besessigt habe, so, daß er von seiner Leinwand genau soweit entsernt stand wie von dem Dargestellten. Es kann sich dabei wohl nur um die allererste Anlage der Figur gehandelt haben.



Abb. 73. Die Tränke. Nationalgalerie zu London, (Bu Seite 100.)

X

Wenn man besonders deutlich dessen inne werden will, was Gainsborough auf diesem innersten Bezirke der Malerei für seine Zeit bedeutet habe, so verzgleiche man in der Porträtgalerie von Herrenhausen seine Bildnisse des Königspaares mit den gegenüberhängenden Bildern derselben erlauchten Personen von West, die nur wenige Jahre früher entstanden sind. Dort ein emsiges und forrettes Gepinsel, bei dem jeder Strich in der glatten Fläche und jede Farbe in einem fatalen grünlichen Ton aufgegangen ist — hier bei Gainsborough lauter Leben, Nerven und Geist, der auf dem rascheften Wege aus dem Hirn des Künstlers in die Spihe seines Pinsels übergegangen ist. Es gehört zu den merkwürdigen Erscheinungen der Kunstgeschichte, daß eine so große Errungenschaft für die Nachwelt zunächst einmal wieder verloren gehen mußte. Wie lange hat es gedauert, bis ein Maler da wieder anknüpste, wo Gainsborough aufgehört hat!

Wenn wir in einem letzten Abschnitt die Landschaften Gainsboroughs für sich betrachten, so vollziehen wir damit in dem Lebenswerk des Künstlers eine

X

Trennung, die lediglich im Interesse der übersichtlichkeit dieses Essans als gerechtfertigt erscheinen kann. Wenn es schon immer sein Bedenkliches hat, die Werke eines Künstlers nach dem Gesichtspunkt ihres gegenständlichen Inhalts zu unterscheiden, so gilt das gang besonders von Gainsborough, der eine Menge Gemälde geschaffen hat, von denen man schwerlich entscheiden kann, ob sie eher in das Schubfach der Porträtmalerei oder aber in jenes der Landschaft oder der Genremalerei hineingehören. Es berührt sich das mit einem Zug seines innersten Wesens als Künstler. Gainsborough sah einheitlich, konzipierte und malte Figur und Landschaft als ein Ganges. Ebenso wie er einer der größesten Meister in der Kunst der Staffage gewesen ist, so hat er es auch wie sehr wenige vers standen, bei Borträts und Sittenbildern den Hintergrund, die landichaftliche Umgebung in Die engste fünstlerische Berbindung mit der dargestellten Berson gu bringen. Doch das gilt streng genommen erst von der vollen Reife seiner Meisterschaft. In jungen Jahren des Werdens sah Gainsborough wohl selbst das Bildnis und die Landschaft als grundverschiedene Aufgaben an. Ja, es gab Zeiten, da er einen Widerspruch zwischen den Anforderungen dieser Aufgaben empfand. Er hat in der Fülle seiner Erfolge den Frondienst des Porträtierens verwünscht und sich nach Wiesen, Wälbern und Bauerhütten gesehnt. In der Tat hat er auch in der Landschaft die raschesten Fortschritte gemacht. Als Thicknesse, dem immerhin ein gewisses Kunstverständnis nicht abzusprechen ist, zum erstenmal in Ipswich Bainsboroughs Atelier betrat, war er von den Bildnissen nur mäßig erbaut, von den kleinen Landschaften dagegen entzückt. In seiner verschnörkelten Ausdrucksweise bemerkte er: "... diese waren die Werke der Phantasie und bereiteten ihm unendliches Beranugen." Gelbst in einer viel späteren Zeit, als Gainsborough zu dem gefeierten Porträtisten der Londoner Gesellschaft geworden war, gab es Leute, Die ihn daran gemahnten, sich wieder der Landschaft zuzuwenden\*). Unter den zahlungsfähigen Kunden, von denen er lebte, befanden sich freilich leider solcher Leute nur wenige. In langen Reihen faben bie Herren und Damen, Die Schomberg House für ihre Porträtsigungen aufsuchten, Die Landschaften in den Räumen stehen, die sie auf dem Weg zum Atelier durchschritten. Erst nach Bainsboroughs Tode stiegen die Landschaften, die man zu seinen Lebzeiten verschmäht hatte, im Kurse. Und dabei beruht seine universalgeschichtliche Bedeutung mindestens ebensosehr auf seinen Landschaften wie auf seinen Bildnissen, ja, für die spätere Entwicklung europäischer Runft sind sogar die ersteren bedeutungsvoller gewesen.

In seinen frühesten Landschaftsbildern vermag man den seinen und intimen Meister, wie wir ihn kennen und verehren, schlechterdings nicht zu entdecken. Fremde, nicht recht verstandene Vorbilder hatten dem Jüngling vorgeschwebt, der ihre Reize mit einigem Auswand noch zu überbieten suchte. Herr Cobbold in Ipswich ist der Besiger eines solches Vildes, von dem Armstrong in seiner Wonosgraphie Gainsboroughs eine Abbildung in Aupserähung gibt. Aus Vergen, Wassersein, seiner Ebene, übergroßen Bäumen und zwerghaft kleinen Menschen, Rindern und Schasen ist hier eine phantastische Komposition zusammengebraut, in der etwas von arkadischen Schäferszenen, von Wilson und Claude Lorrain durchs

einander klingt. Genießbar ist das Ganze kaum.

Eine sehr viel glücklichere Schöpfung scheint ein umfangreiches Gemälde gewesen zu sein, das uns heute nur aus dem Kupferstich von Thomas Major bekannt bleibt (Abb. 66). Es ist jenes Bild, das der Gouverneur Thicknesse zum ewigen Gedächtnis seiner Wirksamkeit in Landguard Fort und des denkwürdigen Augenblickes, da König Georg II. hier auf der Fahrt nach seinem Stammland vorbeisegelte, bei Gainsborough bestellt hatte — eine Ansicht des Forts und der Bucht von Harwich, die für einen Chrenplat über einem Kamin in der Gouverneurswohnung bestimmt war. Leider war ihr nur ein kurzes Dasein beschieden.

<sup>\*)</sup> Fulcher, a. a. D., S. 124.

Die Ausdünstungen einer feuchten Mauer haben das Bild nach wenigen Jahren zerstört — nachdem glücklicherweise zuvor jener Stich danach vollendet war. Im Gegensatz zu dem Phantasiebild des Herrn Cobbold haben wir hier ein Stück Wirklichkeit, eine Bedute, vor uns. Und doch erkennen wir unschwer hier wie dort gemeinsame Züge. Schon die Wahl des Augenpunktes auf einer Unhöhe, von der man das Fort am Saume einer Landzunge von serne sieht, mit einem weiten Ausblick über das Meer und dunkle Küstenstreisen am Horizont, läßt die Erinnerung an die Borbilder eines klassischen Landschaftsstiles ahnen. Auch die sentimentale Rote sehlt nicht. Am Hügelsaum links vorn sehen wir einen Wanderer in städtischer Kleidung träumerisch im Heidekraut lagern — ganz ähnlich



Abb. 74. Die Tränke. Gezeichnet und radiert von Gainsborough. Herausgegeben 1797 von J. & J. Boydell. (Zu Seite 100.)

X

wie auf jener Landschaft des Herrn Cobbold. Der Himmel, an dem sich dunkle Wolkenmassen türmen, nimmt fast die Hälfte der Bildsläche ein.

Wir hören, daß Gainsborough damals, als er noch wenig durch Bildnisse in Anspruch genommen war, eifrig die anmutige Landschaft von Sussols durchstreift hat. Un manchem Wegesrande und Waldsaum hat er mit seinem Stizzens buche halt gemacht. Und wenn es auch nicht mehr möglich sit, nach anderthalb Jahrhunderten, in denen die Erdobersläche sich so vieles hat gefallen lassen müssen, jede Lokalität wiederzuerkennen, so fühlen wir doch bei den allermeisten Landschaften Gainsboroughs aus jener Zeit, daß sie Leduten waren. Wollte er sich hier eine Tradition zunutze machen, so konnte er mit dem Idealstil Wilsons nicht viel ansangen. Dagegen boten sich die Niederländer des siedzehnten Jahrhunderts dar, von denen auf den Landssigen der Umgegend und wohl auch bei den Honoratioren der Stadt manches in Originalen, Kopien oder wenigstens in

7

X

Stichen zu sehen war. Man hat sich vor solchen Beduten Gainsboroughs manchmal an Wimants erinnert gefühlt. Und in der Tat widerspricht die Dunenlandschaft aus der irischen Nationalgalerie, von der wir eine Abbildung geben, solcher Annahme keineswegs (Abb. 67). Bald waren es aber auch berühmtere Meister, deren Spuren wir bei Gainsborough zu entdecken glauben. Gin Hauptbild von ihm aus dem Anfang der fünfziger Jahre, die Ansicht von Cornard Mood in der Londoner Nationalaalerie, läßt uns an Hobbema denken (Abb. 68). Die eigentümliche Unordnung des Bildes, das durch eine mächtige Baumgruppe in der Mitte geteilt wird, so daß man links und rechts einen Durchblick in die Ferne gewinnt, entspricht auffallend einem Kompositionsschema, das Kobbema. und er allein unter den großen Niederländern, mit Vorliebe anwendet. denke an die Landschaften Nr. 685, 832 und 833 der Londoner Nationalgalerie, an die Wassermühlen im Museum zu Antwerpen und im Louvre, an die Landschaft bei der Marquise d'Absac in Paris, ja auch an die berühmte Allee von Middelharnis. Überall ist hier eine Kulisse nach vorn, irgendwo in die Mitte, geschoben, so daß man, wenn man so will, zwei Landschaftsbilder nebeneinander im Rahmen sieht. Die Behandlung der Bäume, deren Spezies meist wohl zu erkennen ist, und namentlich der Bordergrund, erinnern dagegen eher an Ruisdael. Das Kolorit ist bei hellem, zerstreuten Licht kalt und unruhig, tropdem nur wenige Farben auf der Palette waren. Gelbbraun und ein bläuliches Grün klingen nicht sehr angenehm zusammen. Darüber stehen bleierne, graue Wolken. Die Staffage auf der linken Seite des Bildes ist ziemlich planlos verstreut, so wie wir sie auf späteren, reifen Werken Bainsboroughs niemals wieder finden. Minder umfangreiche und fleißige, aber einheitlichere und erfreulichere Bilder derselben Periode Gainsboroughs besitzt die Londoner Nationalgalerie in der Ansicht von Dedham mit dem hubschen, hellen Durchblick auf Turm und Städtchen zwischen dunklen Baumkronen und in den beiden kleinen Bildchen, die der Künstler irgendwo vom Waldsaume heimgebracht hatte (Abb. 69, 78 und 79). vor wenigen Jahren durch Schenkung in den Besitz der Nation gelanat. nachdem Diese Bilber entstanden waren, siedelte Gainsborough nach Bath über. Hier, in dem wachsenden Betrieb der Porträtmalerei, dem er manchmal kaum genügen konnte, verlor er etwas den intimen Zusammenhang mit der ländlichen Matur.

Die Zeit war unwiederbringlich vorbei, da er mit Stizzenbuch und Malfasten auszog, um sich liebevoll in ein Stückchen Wald oder Wiese zu vertiesen. Er hatte weniger Muße, dafür aber wurde seine Hand steier und läuterte sich sein Geschmack. Und das kam seiner Landschaftskunst zustatten, wenn er wieder einmal Zeit fand, sich ihr zuzuwenden. Damals war die Anschauung in ihm gereist, die er später in einem Briese an seinen nussikalischen Freund Jackson einmal in seiner sprudelnden Art also ausgedrückt hat: "Das Herundrödeln mit Gegentänden, ob sie nun angenehm für die Gesamtwirkung sind oder nicht, ist ein Zeichen sür das allergeringste Genie. Denn zemand, der imstande ist, im Geiste zusammenzusassen, wird sicherlich auch im Geiste gruppieren; und wenn er nicht eine Anzahl von Gegenständen so meistern kann, daß er sie in Freundschaft zusammendringt, so laß ihn nur wenige machen. Und das, weißt Du, mein Junge, macht die Einfachheit aus. Ein Teil eines Bildes sollte wie der erste Teil einer Welodie sein — so, daß Du errätst, was folgt, und das macht den zweiten Teil der Welodie aus, und so bin ich sertig"\*).

Betrachten wir einmal ein charafteristisches Bild seiner Bather Zeit, den Marktwagen, der um 1770 entstanden sein mag, eines der ersten Bilder, die von Gainsborough in die Londoner Nationalgalerie einzogen (Abb. 70). Es ist wahr, in gewissem Sinne ist dieses Gemälde von der Naturwahrheit weiter entsernt als

<sup>\*)</sup> Armstrong, a. a. D., S. 97.

**||}** 

jene Landschaften aus Suffolk, von denen eben die Rede war. Die Bäume, die in sommerlicher Fülle der Kronen prangen, haben gleichwohl ihr Grün gegen ein gelbliches Braun eingetauscht. Nur hinten im Schatten erscheinen sie in bläulichem Grün. Auch ist ihre Spezies nicht mehr mit Sicherheit zu ermitteln. Man errät es mehr, als daß man es an botanischen Kennzeichen deweisen könnte, daß der Baum vorne rechts eine Eiche sein soll und sein kleinerer Nachbar in der Mitte eine Weide. Einem sehr gestrengen Examinator würde es am Ende auch gelingen, in der Beleuchtung der mittleren Gruppe Fehler nachzuweisen. Man sieht es nicht recht ein, wie das Licht, das schräg, zwischen den Bäumen durch, auf die Szene fällt, sich so weit nach vorn ausbreiten kann. Und doch muß man zugeben, daß dies Bild ein viel reiseres Kunstwerf ist als das kleißig studierte Cornard wood. Auf jenem Bild war soviel Zufälliges, so vieles, das man anders und besser wünschen könnte; hier hängt alles zusammen und bedingt sich gegenseitig.



Mbb. 75. Beidenbäume. British Museum. (Bu Geite 105.)

SZ.

Etwas ändern hieße alles ändern, in der Komposition wie im Kolorit. Es ist ein Bild, das man auf den ersten Blick begreift und umfaßt. Gang von felbst richtet sich das Auge auf die helle Masse, die unterhalb der Mitte durch den Schimmel und das weiße Hundchen neben ihm gebildet wird. Bon diesem Zentrum aus perteilt sich bas Licht im weiteren Umkreis auf die Bersonen, die auf bem Wagen sigen und ihn begleiten, auf das Erdreich vor ihm, auf den Weidenbaum und den Reisigsammler daneben. Und allmählich geht die zentrale Helligkeit in das bräunliche Dunkel des Vordergrundes und der Baumkronen über, die alles zusammenschließen. Dben links erscheint dann am himmel mit seinen prach= tigen, besonnten Cumuluswolken eine zweite, gedämpftere Helligkeitsmasse. Banze ist keine lineare, sondern, wenn man den Ausdruck wagen darf, eine Iuminare Romposition, für die hier eine außerordentlich einfache Formel gefunden ift, die Gainsborough von nun an für seine Landschaften beibehält. Das Kolorit ist harmonisch, auf wenige, warme Farbentone gestimmt, die Technik leicht und breit. Stellenweise, 3. B. an den beschatteten Körperteilen des Schimmels und des Hunds chens, verdeckt die dunne und durchscheinende Farbenschicht faum die Leinwand.

Das Bild ist, wenn auch nicht eine der bedeutenosten, so doch eine der charafteristischesten Schöpfungen des Meisters, weshalb man es füglich zum Ausgangspunkt für die Betrachtung seiner späteren Landschaften wählen kann. Die Nationalgalerie zu London besitzt deren noch mehrere, unter denen die waldige Landschaft im Abendsonnenlicht (Abb. 77) und das berühmte Bild der Tränke (the watering place) hervorragen (Abb. 71).

Die Tränke darf wohl als die schönste Landschaft angesehen werden, die Bainsborough je gemalt hat. Die Anordnung dunkler Massen um eine zentrale Helliakeit ift hier in einer reicheren Gliederung und glücklicher gelöft als in dem Bilde des Marktwagens. Als ein Meisterwerk für sich verdient besonders die



Abb. 76. Landichaft, Nationalgalerie zu London.

Staffage gewürdigt zu werden. Es gibt sehr wenige Gemalde, in denen die Figuren mit soviel Geschmad und fünstlerischer Weisheit in das Landschaftsbild verwoben wären, wie hier die Rinderherde an dem stillen Wasserspiegel. Gainsborough selbst scheint auf das Bild besonderen Wert gelegt zu haben. Zwei weitere Bersionen desselben Gegenstandes befinden sich in der Nationalgalerie. Die eine, mit veränderter und minder glücklicher Komposition (Abb. 72), dürfen wir wohl für eine vorbereitende Arbeit halten. In der anderen erblickt Armstrong gewiß mit Recht eine summarische Replik (Abb. 73). Ferner hat Gainsborough die Komposition, vereinsacht und leicht verändert, für den Druck entworfen und wenigstens begonnen zu radieren. Die ziemlich komplizierte Technik des wirkungsvollen Blattes, in der Aquatinta mit Mattoir und Roulette kombiniert ist, legt die Vermutung nahe, daß die Platte in Bondells Atelier vollendet wurde. Die Abdrücke erschienen mit seiner Verlagsadresse erst 1797 (Abb. 74).

**1**01

Ein kaum minder berühmtes Gemälde Gainsboroughs, das um dieselbe Zeit wie die Tränke, in den ersten Jahren seines Londoner Ausenthaltes, entstanden sein dürste, ist "Die Hütte" (the cottage door), in der Sammlung des Herzogs von Westminster in Grosvenor House. Es ist eine der ländlichen Idyllen, wie sie der Rokokogeschmack liebte. An der Tür einer Hütte, die sich am Waldeszrande unter dem Schatten mächtiger Bäume verbirgt, steht eine junge Mutter mit einem Säugling im Arm. Um sie her gruppieren sich fünf andere Kinder,



Abb. 77. Waldige Landschaft. Nationalgalerie zu London. Rach einer Originalphotographie von Franz Hanfthaengl in München. (Zu Seite 100.)

X

die, mit Brot oder Näpfen in der Hand, ihr einfaches Mahl verzehren. Das stark nachgedunkelte Bild kann den Vergleich mit der Tränke nicht wohl ausphalten. Eben der sentimentale Beigeschmack der Szene, der zu der Popularität des Bildes nicht wenig beigetragen hat, entfremdet es ein wenig dem Gefühle unserer Zeit. Während hier die Farben noch verhältnismäßig pastos aufgetragen sind, so wird wie in den Vildnissen so aufgetragen sind, so wird wie in den Vildnissen so aufgetragen sind, so wird wie in den Vildnissen so auch in den Landschaften Gainsboroughs aus seinem letzten Jahrzehnt die Technik immer leichter und flüssiger.

Man sehe z. B. die geistreiche kleine Landschaftsstizze im Besige der Frau v. Lenbach. Man blickt auf ein hügeliges Gelände. Links werden zwischen zwei gebeugten Weidenstämmen zwei Hütten sichtbar. Rechts erscheint unter einer



Abb. 78. Landschaft. Nationalgalerie zu London. (Zu Seite 98.)

 $\boxtimes$ 

Gruppe von vier schlanken Birken ein Hirt mit seinen Rindern. Vorn glänzt ein kleiner Wasserspiegel. Das wäre der Inhalt des Bild= chens, das in drei Farben= tönen, einem warmen Gelbbraun, Blauschwarz Weiß zusammen= aestrichen ist. Von einer Studie ähnlichen Charakters aus dem Kupferstichkabinett des Britischen Museums bringen wir eine Reproduttion (Abb. 80). Oder man nehme ein Bild, wie das im Besitz des Herrn J. Fleischmann in London, von dem Arm= strong auf Seite 157 seiner Monographie eine Abbil= dung bringt. Es ist fast monodirom. Die Lokal= farben haben sich in ein warmes Braun aufgelöft. Unter den raschen, leichten Binselstrichen, die nur auf den Gesamteffekt hinarbei= ten, haben die Formen von Bäumen und Felsen, die Schafe, welche die Staf-

fage bilden, etwas Transparentes angenommen. So ist auch die Landschaft auf den späten Meisterwerken von Gainsboroughs Bildniskunst behandelt, 3. B. im Morgenspaziergang und in dem ovalen Porträt des herzoglichen Baares von Cumberland in Windsor. Unter solchen erlesenen Schöpfungen eine der anmutiasten, ein Juwel in seiner Art, ist das Gemälde des Sir Algernon Reeld, das einen flüchtigen Eindruck festhält, den Gainsborough an einem schönen Sommernachmittag in der Nachbarschaft seiner Londoner Behausung aufgefangen haben mag — die Promenade der Mall, zwischen deren schattigen Baumreihen einige Gruppen von jungen Londoner Schönen in hellen Sommerkleidern auf und ab wandeln. Wie eine liebenswürdige Traumerscheinung steht dies Augenblicksbild aus dem Leben eines längst entschwundenen Geschlechts vor uns. Es ist, als berührte sich hier die Meisterschaft von Künstlern, die durch ein Jahrhundert voneinander getrennt waren, die Grazie und Leichtigkeit eines Watteau mit der Frische und Einfachheit französischer Impressionisten der jüngsten Bergangenheit. Mit anderen Farben und Kostümen könnte solch eine Szene von Monet gemalt sein. Man möchte glauben, daß Bilder, so einheitlich und leicht hingeworfen, wie dieses, ganz aus der Erinnerung, ohne vorbereitende Studien, als freie Schöpfungen ihres Meisters, entstanden seien. Doch erfahren wir, daß Bainsborough, wenn er auch selten mehr dazu fam, im Freien zu stiggieren, bei seinen Landschaften das Studienmaterial aus der Natur keineswegs entbehren mochte. Er ließ sich Baumstümpfe in sein Atelier bringen und baute sich aus Steinen, allerlei Kraut und Spiegelscherben, die das Wasser markieren sollten, auf dem Tische Miniaturlandschaften zusammen, um seine Anschauung zu befruchten. Eine Spielerei, wenn man will,

 $\boxtimes$ 

**BASASASASASASASASASA** 103

und doch für einen Künst= Ier, der mit gutem Formengedächtnis so viel gesehen und beobachtet hatte, wie Bainsborough. schwerlich wertlos\*). Ein paarmal hat er übrigens doch dem Londoner Betriebe den Rücken gekehrt. um sich in der Natur zu erfrischen und neue land: schaftliche Eindrücke in sich aufzunehmen. Im Som= mer 1783 machte er mit seinem alten Freunde Kilderbee einen Ausflug an die Seen von Cumber= land und Westmoreland. und daß er auch an der Meeresküste geweilt habe, möchte man aus ein paar Marinebildern sei= ner Spätzeit entnehmen. Eines der bedeutenoften von ihnen befindet sich in der erlesenen Sammlung des Kerzogs von West= minster in Grosvenor Rechts verkauft House. an einem felsigen Gestade ein Seemann Fische an



Abb. 79. Landschaft. Nationalgalerie zu London. (Zu Seite 98.)

ein Seemann Fische an zwei vor ihm stehende Frauen. Links vorn macht sich ein Mann an einem Boot zu schaffen. Dahinter dehnt sich das Meer, auf dessen bewegten Fluten zwei Segelschiffe sichtbar sind. Möglicherweise war dieses eine von den beiden Marinen, die Horace Waspole auf der Akademieausstellung von 1781 sah und von denen

au werden?\*\*)

Die Landschaftsbilder Gainsboroughs entbehren fast nie der Staffage, die gewöhnlich dem Leben der Landbevölkerung entnommen ist. Demselben Kreise gehören ausschließlich jene Gemälde Gainsboroughs an, die wir leider mit einem staten Fremdwort als Genrebilder bezeichnen müssen, — lauter Armeleutemalerei, freilich eine solche, die sich von der unsrigen wesentlich unterscheidet. Unsere Künstler bemühen sich heute den Arbeiterstand so mitsühlend anzuschauen, als ob sie ihm selbst angehörten. Sie schildern das Bolk mit liebevollem Ernst bei der Arbeit, in seinen Sorgen und Freuden. Ja sie haben in ihre Schilderung bisweilen auch das Pathos und die Tragik hineingelegt, die man in früheren Zeiten nur für solche Darstellungen als angemessen erachtete, die sich auf den

er sagte, sie seien so natürlich gemalt, daß man zurücktrete, aus Ungst bespritt

<sup>\*)</sup> Es mögen sich aus diesem seltsamen Versahren die Gebirgsformationen auf manchen der Landschaften dieser Periode erklären. Die Felsengebilde auf dem Gemälde des Herrn Fleischmann oder z. B. auf dem (früher entstandenen) Bilde einer Schafherde an der Tränke in der Royal Academy sehen wirklich aus wie zusammengebaute Steinskückhen, ins Gigantische vergrößert.

<sup>\*\*)</sup> Fulcher, a. a. D., S. 118.

Hind der Menschheit abspielen. Gainsborough sieht als Kind seiner Zeit die armen Leute nicht als ein neben ihnen Stehender an, sondern er sieht von oben auf sie hinab. Sie erscheinen ihm so in einer ganz anderen Perspektive — als harmlose Geschöpfe, die in ihrer Besitslosigkeit immer zusrieden sind und die ein Maler gern haben muß, weil ihre Lumpen sie gut kleiden. Das Mitleid, das unsere Künstler erschütternd zu verkörpern wissen, erhob sich bei ihm nicht über eine sentimentale Anwandlung. Mit Vorliede suchte er die Schönheit in Lumpen auf. Und der Zusall führte ihm wirklich ein solches dealschönes, kleines Menschenstind in den Weg, den erwähnten Zigeunerbuben Jack Hill. Von den verschiedenen Gemälden, in denen Jack die Hauptrolle spielt, reproduzieren wir nach dem Schabkunstblatt Turners eines, das sich jeht im Metropolitan Museum zu New



Abb. 80. Landschaftsstudie. British Museum. (Bu Seite 102.)

York befindet. Das Bürschchen hat sich mit seiner Kate verlausen und blickt bei hereinbrechender Dunkelheit ratlos um sich (Abb. 55). Auf einem anderen, durch Earloms Schabkunst populär gewordenen Bilde sehen wir den Knaben mit einem Schäserhunde vor den Schauern eines nahenden Unwetters Schutz suchen. Demselben holdseligen Geschlechte wie Jack Hill gehören die kleinen Bauermädchen an, die mit Milchschalen, Eseln, Hunden, allein oder im Spiel mit ihren Geschwistern bei unseren Urgroßeltern als Lavinia, mushroom girk, cottage girk und viel beliebt waren (Abb. 57 bis 63). Eben das, was einst ihre Popularität ausmachte, das rührselig Liebliche, entsremdet sie unserem Gesühl. Um gerecht zu sein, wollen wir aber anerkennen, daß Gainsborough sich auch bei solchen Schilderungen mehr gesunden Wirklichkeitssinn bewahrt hat als Reynolds, der in derselben Sphäre beinahe widerwärtig wird. Nebenbei wollen wir es anch dankbar begrüßen, daß Gainsborough hier Gelegenheit fand, einige seiner Tierstudien anzubringen, die so ausgezeichnet waren, daß wir allen Grund haben, ihre Spärlichs

Ø.

**|| 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 2000 || 20** 

keit zu beklagen. Das Doppelbildnis seiner Schoßhündchen Tristram und Fox und der alte Schimmel in der Londoner Nationalgalerie (Abb. 65), die Henne mit Küchlein im Besitz der Familie Gardiner, oder die Kühe auf dem berühmten Gemälde "Repose" im Besitz des Hern Harry Quilter gehören zu den besten Tierbildern ihrer Zeit. Gelegentlich wurde Gainsborough der Vorwurf eines Plagiats nach Snyders gemacht. (Bei dem Gemälde der kämpsenden Hunde im Besitz des Lord Iveagh.) (Abb. 58.) Doch braucht man das nicht ernst zu nehmen.

Che ich schließe, kann ich es mir nicht versagen, mit ein paar Morten bes feinen Genusses zu gedenken, den Gainsboroughs Zeichnungen gewähren. Ihn selbst, ben Meister, würde es vielleicht wundern, wenn er sähe, daß man nach über hundert Jahren ein solches Aufheben von den Blättern macht, die er achtlos verstreute. Aber die Museen und Sammler, die nach ihnen fahnden, haben gang Wie immer, so offenbaren auch hier die Zeichnungen den fünftlerischen Charafter in seiner reinsten Sublimierung. Reine eingehenden Gingelitudien finden wir, feine fleifig topierten Naturformen. Schon das Handwertszeug, deffen Bainsborough sich bediente, begünstigte vielmehr ein summarisch andeutendes Entwerfen : Roble, Rreide, Tuiche, Olfarbe. Wer als pedantischer Beichenmeister folch ein Blatt - das Kind einiger Augenblicke - streng durchnimmt, wird mit Genugtuung manche Flüchtigkeit und Unkorrektheit anzukreiden finden; hier ist eine Hand zu breit geraten, da ein Kopf zu klein, ein Baumstamm kann unten wohl einmal dunner werden als oben. Auch ist von jener Meisterschaft der Charafteristik, die mit wenigen Strichen alles Wesentliche einer durchgeistigten Physiognomie ausaudrücken weiß, nicht viel zu spuren. Dafür aber besitzen die Zeichnungen (Rainsboroughs den seltenen Borzug der Einheitlichkeit und Reife. Die Bewegungen der Menschen sind rund, natürlich und anmutig. Sie erscheinen in so fein empfundenen Umrissen und auch die Landschaft ist in ihren wesentlichen Zügen fo wohlgegliedert, daß folch eine Studie fast immer die sichere (Brundlage zu dem definitiven Gemälde abgeben könnte (Abb. 42, 43, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 75).

Gainsborough hat in seiner Künstlerlausbahn sich des öfteren durch Werke alter Meister anregen lassen. In seinem Nachlaß fanden sich Kopien nach van Dyck, Rembrandt, Wijnants, Tizian, Belasquez und Murillo. Das schöne Gruppenporträt der Familie Pembroke von van Dyck, das er in Wilton House in der Nähe von Bath gesehen hatte, war seinem Gedächtnis so tief eingeprägt, daß er es zu Hause leidlich richtig aus freier Hand stizzieren konnte. Wir haben serner geglaubt, in einigen seiner schollen Landschaften die Eindrücke von Hobbema, Ruisdael, sogar von Claude Lorrain wiederzuerkennen. Und doch — wenn je ein Künstler er selbst geblieben ist, innerlich undeirrt und kaum berührt durch die Schatten einer fremden, klassischen Tradition, so war es Gainsborough. Das, was wir heute besonders an ihm schäften und lieben, die natürliche Annut, die Frische seiner Auffassung, die unvergleichliche Leichtigkeit seiner malerischen Technik, die seinen besten Bildern eine gedämpste Helligkeit verseiht, als ginge Licht von ihnen aus, alles das hat Gainsborough von niemandem gelernt. Er konnte es auch nicht, dem es waren Dinge, um die er selbst die Kunst der Malerei des

reichert hat.

## Literatur

- Ph. Thicknesse. A Sketch of the life and paintings of Thomas Gainsborough Esq. (London) 1788.
- Derjelbe. Memoirs and anecdotes of Ph. Th., late Lieutenant Governor of Landguard Fort etc. London 1788—1791.
- W. Jackson. The four ages; together with essays on various subjects. London 1798.
- Allan Cunningham. The lives of the most eminent british painters. 1829. Revised edition vol. I. London 1879.
- G. W. Fulcher. Life of Thomas Gainsborough. London 1856.
- J. Ruskin, Modern painters. New edition I and V. London 1897.
- J. Beavington = Atkinson. Th. Gainsborough. (Dohme, Kunst und Künstler VI.) Leipzig 1880.
- Grosvenor Gallery. Catalogue of the exhibitions 1884, 1885.
- M. Conway. The artistic development of Reynolds and Gainsborough. Two essays. London 1886.
- Woltmann und Woermann. Geschichte der Malerei, III. Leipzig 1879—1888.
- G. M. Brock-Arnold, Gainsborough (Illustrated biographies of great artists). London 1889.
- Mrs. Arthur Bell. Thomas Gainsborough. London 1897.
- Sir Walter Armstrong. Thomas Gainsborough and his place in english art. London 1899.
- G. Gronau. Reynolds und Gainsborough. D. Museum IV, p. 29.
- R. Muther. Geschichte der englischen Malerei. Berlin 1903.
- Arthur B. Chamberlain. Thomas Gainsborough. London o. J.

## Verzeichnis der Abbildungen

| anp | . Seite                                  | 12161 | ).                                   | Seite |
|-----|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
|     | Gelbstbildnis Gainsboroughs. (Titel=     |       | Palast. South Kensington Museum      |       |
|     | bild.) Königl. Akademie, London 2        |       | 311 London                           | 36    |
| 1   | Das Geburtshaus Gainsboroughs in         |       | zu London                            | 00    |
| ٠.  | Sudbury. Nach dem Stahlstich             | 20.   | Rustingham - Walast                  | 37    |
|     |                                          | 90    | Budingham = Palast                   |       |
| 0   | von George Finden 4                      |       | Prinzessin Elisabeth. Windsor        | 39    |
| 2.  | Die Töchter Gainsboroughs. Na-           | 30.   | Prinzessin Charlotte, später Königin |       |
|     | tionalgalerie, London 5                  |       | von Württemberg. Windsor             | 40    |
| 3.  | Männliches Bildnis. Bleistiftzeich=      | 31.   | Prinzessin Augusta Sophie. Windsor   | 41    |
|     | nung. Nationalgalerie, Dublin            | 32.   | Der Pring von Wales, spät. Beorg IV. |       |
| 4.  | Weibliches Bildnis. Bleistiftzeich=      |       | Windsor                              | 42    |
|     | nung. Nationalgalerie, Dublin 7          | 33.   | Pring Eduard, Herzog von Kent.       |       |
| 5.  | Admiral Hawkins. Besitzer: Herr          |       | Windsor                              | 43    |
| ٠.  | F. Fleischmann 8                         | 34    | Pring William Henry, Herzog von      | 10    |
| e   |                                          | 01.   |                                      |       |
| 0.  | Orpin, Küster zu Bradford. Natio-        |       | Clarence, spät. König Wilhelm IV.    | 15    |
| -   | nalgalerie, London 9                     |       | von England. Windsor                 | 45    |
| 1.  | Margaret Gainsborough. National-         |       | Prinzessin Marie. Windsor            | 46    |
|     | galerie, London 10                       | 36.   | Pring Ernst August, Herzog von Cum-  |       |
| 8.  | Die Schwestern Linlen. Dulwich=          |       | berland, später König von Han-       |       |
|     | galerie                                  |       | nover. Windsor                       | 4.7   |
| 9.  | Thomas Linley. Liechtensteingalerie,     | 37.   | Pring Adolf Friedrich, Herzog von    |       |
|     | Wien                                     |       | Cambridge. Windsor                   | 48    |
| 10. | Der Anabe in Blau. Besither: Herzog      |       | Pring August Friedrich, Herzog von   |       |
|     | von Westminster. Einschaltbild zw. 12/13 |       | Suffex. Windsor                      | 49    |
| 11  | Der Knabe in Rosa. Besitzer: Baron       |       | Bring Octavius. Bindsor              | 51    |
| 11. |                                          |       | Prinzessin Sophie. Windsor           | 52    |
| 10  | Ferdinand von Rothschild 15              |       |                                      |       |
| 12. | The honourable Mrs. Graham. Mas          |       | Prinz Alfred. Windsor                | 53    |
|     | tionalgalerie, Edinburg 17               |       | Bildnisstudie. British Museum        | 54    |
| 13. | Sir Henry Bate Dudley. National=         |       | Bildnisstudie. British Museum.       | 55    |
|     | galerie, London 18                       | 44.   | Lady Sheffield. Besitzer: Baron Fer= |       |
| 14. | Der Schauspieler Colman. National        |       | dinand von Rothschild                | 57    |
|     | Portrait Gallery, London 19              | 45.   | Weibliches Bildnis. British Museum   | 59    |
| 15. | Frau Siddons. Nationalgalerie, Lon-      | 46.   | Frau Lowndes-Stone Norton. Be-       |       |
|     | don 21                                   |       | siger: Alfred de Rothschild, London  | 61    |
| 16. | Die Familie Baillie. Nationalgalerie,    | 47.   | Frau Mears. Besitzer: Alfred de      |       |
|     | London 23                                |       | Rothschild, London                   | 62    |
| 17  | Frau Robinson. Stigge zu dem Ge-         | 48    | Bildnisstudie. British Museum        | 63    |
| 211 | mälde der Wallace = Sammlung,            |       | Frau Beaufon. Besitzer: Alfred de    | 00    |
|     |                                          | 10.   | Rothschild                           | 65    |
| 10  | Windfor                                  | 50    |                                      | 00    |
| 10. | Bildnis eines Unbekannten. Natio-        | 50.   | Studie zu dem Porträt der Herzogin   | 00    |
| 10  | nal Portrait Gallery, London 26          | ~ .   | von Devonshire. British Museum       | 66    |
| 19. | Bildnis eines Unbekannten. Natio-        | 51.   | Herzogin von Devonshire. Besitzer:   |       |
|     | nalgalerie, London 27                    |       | Herr Pierpont Morgan, New York       | 67    |
|     | Musidora. Nationalgalerie, London 29     | 52.   | Gainsborough Dupont. Besitzer: Sir   |       |
| 21. | Abel Monsen. Nationalgalerie, Lon-       |       | Edgar Vincent                        | 68    |
|     | don 30                                   | 53.   | Weibliches Bildnis. British Museum   | 69    |
| 22. | Frau John Douglas. Besitzer: Baron       | 54.   | William Pitt. Nach dem Rupferstich   |       |
|     | Ferdinand von Rothschild 31              |       | von J. A. Sherwin                    | 71    |
| 23  | Dr. Ralph Schomberg. National-           | 55    | Jad Hill mit feiner Rage. Metropoli= |       |
|     | galerie, London 32                       | 00.   | tan Museum, New York. Nach dem       |       |
| 94  | Herzog und Herzogin von Cumber=          |       | Schabkunstblatt von Charl. Turner    | 72    |
| at. |                                          | 56    | Junge Mutter. British Museum .       | 73    |
| 05  | land. Windsor                            |       |                                      | 10    |
| 40. | König Georg III. von England. Winds      | 37.   | Das Landmädchen. Nach dem Stich      |       |
| 20  | for                                      |       | von J. Whessel. Besitzer: Herr       | PT P  |
| 26. | Königin Charlotte von England.           | -     | G. L. Bassett                        | 75    |
| -   | Windsor                                  | 58.   | Die kämpfenden Hunde. Rach dem       |       |
| 27. | Die drei ältesten Prinzessinnen. Stizze  |       | Schabkunstblatt von Henry Birche.    |       |
|     | zu dem Bildnis im Buckingham=            |       | Besiger: Lord Iveagh                 | 77    |

| 108 DEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDE |                                     |      |                                    |       |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| App                                  |                                     | 21bt |                                    | Seite |  |  |  |  |
| 59.                                  | Bauernkinder. Nationalgalerie, Lon- |      | Der Marktwagen. Nationalgalerie,   | 0.4   |  |  |  |  |
|                                      | don 79                              |      | London                             | 91    |  |  |  |  |
| 60.                                  | Die Holzknechte. British Museum 80  | 71.  | Die Tränke. Nationalgalerie, Lon=  |       |  |  |  |  |
| 61.                                  | Der Holzhacker im Sturm. Rach dem   |      | don                                | 93    |  |  |  |  |
|                                      | Schabkunstblatt von Peter Simon 81  | 72.  | Die Tränke. Berkleinerte Wieder=   |       |  |  |  |  |
| 62.                                  | Lavinia. Nach dem Stich von Fr.     |      | holung des Bildes auf S. 93. Na=   | 12.0  |  |  |  |  |
|                                      | Bartolozzi 85                       |      | tionalgalerie, London              | 94    |  |  |  |  |
| 63.                                  | Die Bauernkinder. Nach dem Schab=   |      | Die Tränke. Nationalgalerie, Lon=  |       |  |  |  |  |
|                                      | funstblatt von Henry Birche 84      |      | don                                | 95    |  |  |  |  |
| 64.                                  | Die Zigeuner. Nach einem Abdruck    |      | Die Tränke. Gezeichnet und radiert |       |  |  |  |  |
|                                      | im British Museum 85                |      | von Gainsborough                   | 97    |  |  |  |  |
| 65.                                  | Studie eines alten Schimmels. Na-   |      | Weidenbäume. British Museum .      | 99    |  |  |  |  |
|                                      | tionalgalerie zu London 86          | 76.  | Landschaft. Nationalgalerie, Lon-  |       |  |  |  |  |
| 66.                                  | Landguard Fort. Nach dem Stiche     |      | don                                | 100   |  |  |  |  |
|                                      | von Thomas Major 87                 | 77.  | Waldige Landschaft. Nationalgale=  | 101   |  |  |  |  |
| 67.                                  | Dünenlandschaft. Irische National=  |      | rie, London                        | 101   |  |  |  |  |
| 00                                   |                                     | 78.  | Landschaft. Nationalgalerie, Lon-  | 400   |  |  |  |  |
| 68.                                  | Cornard Wood (Gainsboroughs         | =-   | don                                | 102   |  |  |  |  |
| 00                                   |                                     |      | Landschaft. Nationalgalerie, Lon-  | 400   |  |  |  |  |
| 69.                                  | Ansicht von Dedham. Nationals       |      | don                                | 103   |  |  |  |  |
|                                      | galerie, London 90                  | 80.  | Landschaftsstudie. British Museum  | 104   |  |  |  |  |

36. Ent

